

# Programm

Des

### Gymnasiums der Stadt Pyritz,

womit

zu der öffentlichen Prüfung am 25. März

ergebenft einlabet

Dr. Adolf Zinzow,

#### Inhalt:

- 1. Lectiones Sibyllinæ. Scr. R. Volkmann.
- 2. Einweihung bes Gymnafialgebäudes und Schulnachrichten vom Director.

Phrit, 1861.

Gedruckt bei C. Sesfe.



# Programm

## Symnastiums der Stadt Phyris,

zu der öffentlichen Prafung am 25. Marg

Dr. Adelf Zireen,

:slodes

.toar .mins#

# GYMINASIUM ZU PYRITZ.





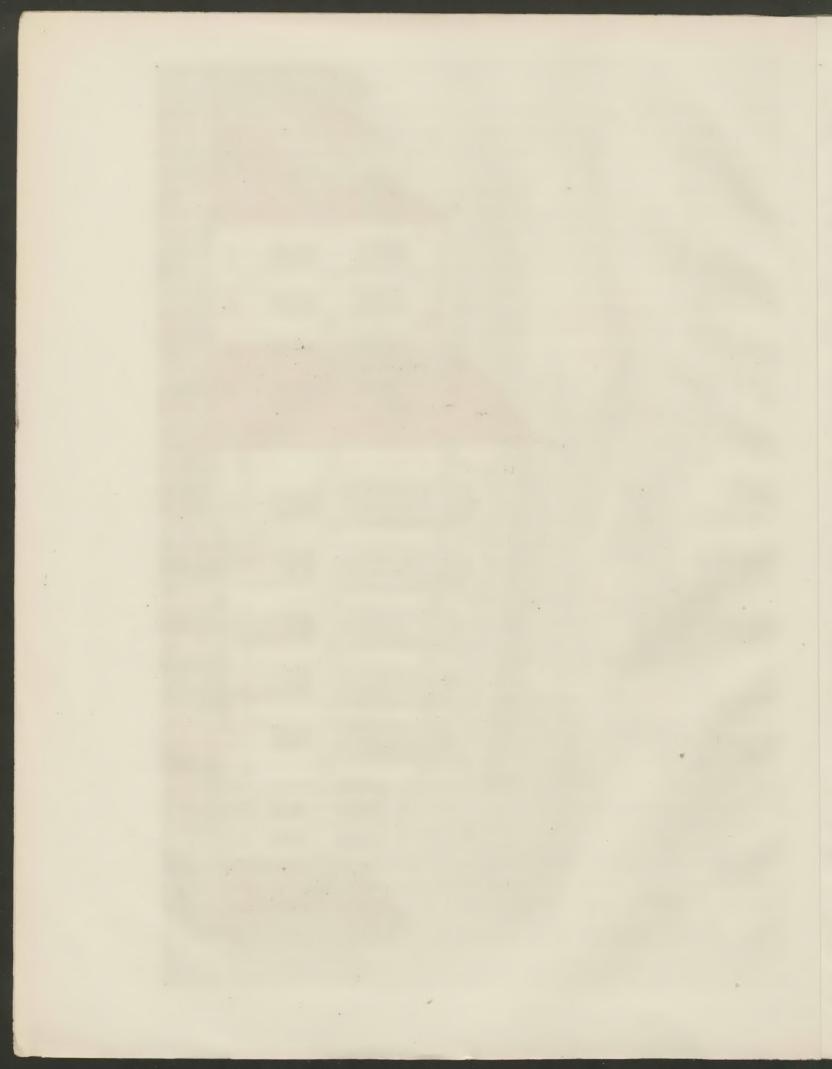

Oraculorum Sibyllinorum nondum eam volgatam esse editionem, quae si non omnibus numeris perfecta, qualem e depravatissimis codicibus ne alter quidem Bentleius restaurare possit, tamen, si totum spectes, laudabilem saltem verborum contextum exhibeat, cum omnes sciunt tum neminem certe fugere potest, quisquis ipse quantulumcunque studii in his oraculis posuit aut emendandis aut interpretandis. Talem enim editionem quo minus Alexandro viro doctissimo debeamus, illud puto obfuit, quod is ratione, quae inter oraculorum codices intercedit, non satis perspecta in octo prioribus libris peiorum codicum auctoritati nimis se addixit \*). Verum cum vel præstantiorum codicum scriptura talis sit, ut criticorum medelam innumeris locis requirat, intellegere licet scripturae fundamento temere arrepto ne emendationis quidem officium, quamvis egregie oraculorum elocutionem et rationem metricam perspexerit, Alexandro bene cessisse: non aliter, ac si quis ædificium harenae malit imponere, quam firmis et in altum deiectis superstruere molibus.

Ac ne quis eiusmodi iudicium temere a nobis et arroganter latum esse censeat, in commentatione infra scripta primum sententiam nostram de codicum ratione iam olim sed brevius ex instituti ratione propositam in specimine novae Sibyllinorum oraculorum editionis Sedini a. 1854 edito argumentis probabimus. Deinde a novo scripturae fundamento profecti selecta capita ex oraculorum doctrina metrica post Alexandrum exponemus, ita ut novis curis simul ea retractentur, quae in dissertatione de oraculis Sibyllinis Lipsiae a. 1853 edita disputavimus. Cui libello, ut libere dicam, non sine iuvenili quadam festinatione conscripto, quamquam honorificentius de eo iudicavit Alexander, multa insunt, quae ita a me scripta esse nollem, cum alia quædam contineat ne nunc quidem displicentia. Postremo addentur emendationes quædam in priores Sibyllinorum oraculorum libros.

I.

Undecim oraculorum codices hactenus ad criticum usum adhibitos in tres classes sive recensiones diviserunt editores Fridlibius p. LXXII, Alexander p. XLV sqq. Quarum prima præmisso proemio de oraculis Sibyllinis octo priores libros eo ordine continet, quem ex

<sup>\*)</sup> v. quae de Alexandri editione disputavi in Philologi vol. XV p. 317 sqq.

Iusti Betulei editione principe receptum omnes servaverunt editores. Conficiunt eam codex Vindobonensis, Oxoniensis, Monacensis, Scorialensis (A B Pr S). Altera eosdem libros inverso tamen ordine exhibet. Nam initium facit a libro octavo, secuntur liber secundus et tertius in unum coniuncti ac deinceps reliqui. Huc pertinent codex Laurentianus et duo Parisini (F L R). De tertia classe, qua ex octo prioribus libris sextum cum octavi vv. 217—428 tamquam nonum, ac deinde quartum tamquam decimum exhibet, iisque libros XI—XIV subiungit (codd. H M Q V), quantum satis est infra disputabimus.

Trium vero codicum, qui primam classem constituunt (nam de quarto Scorialensi pauca tantum rettulit Alexander in curis posterioribus p. 123), nullum ex altero fluxisse immo omnes e communi aliquo fonte derivatos esse manifestum est. Etenim unicuique propriæ quædam sunt lacunae et proprii versus, qui in reliquis desunt. Atque omnium integerrimus est codex Monacensis Pr, in quo raro quædam desiderantur, quae in altero vel alteris leguntur, veluti quod I 279 omissus est in codd. Pr et B, cum legatur in A. Item III 164. 198. 712. 724. Multo plura desunt in codice B, neque solum unum alterumve vocabulum quem ad modum I 136. 339, sed etiam integri versus I 268. 279. VIII 195 nec non tota pars ab I 381 usque ad III 105, nisi quod hoc loco aliquot codicis folia intercidisse videntur. Permulta etiam in codice A desiderantur, velut integri versus I 268. III 105. 112. 789. V 190—227. VIII 228 et vocabula quædam I 19. 246. 397. 398. III 109. 732. V 368 (ubi omissio orta est, quod librarii oculi ab alterius versus clausula ad alterum aberraverunt) rell. Omnino hic codex festinanter scriptus est, ut iure vituperandus sit Fridlibius, qui eum tamquam exemplar totius familiæ proposuit, id quod vel propter lacunas, quae ei insunt, fieri non debebat. Immo summa auctoritas inter quattuor codices, si quidem recte Alexander Scorialensem adeo cum Vindobonensi consentire ait, ut ovum ovo similius non sit, penes codicem Monacensem Pr est, quo Betuleius pro editionis suæ fundamento usus est. Quo loco valde dolendum est tam Fridlibium quam Alexandrum sibi persuasisse hunc codicem ad verbum quam accuratissime in Betulei editione expressum esse, ut ipsi nova eius collatione abstinerent eo contenti, ut diversam scripturam editionis in apparatu critico enotarent. Inde primum factum est, ut aliquot bonæ lectiones hunc usque in diem prorsus delituerint, deinde ut multae tam Castalioni et Opsopoco quam Alexandro acceptae ferantur emendationes, quas ego, cum integram eius instituerem collationem, in ipso codice inveni.

Utriusque generis aliquot exempla proponere licet. Itaque I 97 Fridlibius sic edidit: ἄλλοι δ' ἄλλα ξααστα μεμηλότες τεχνώοντο. Alexander ad versum melius, peius ad syntaxin μεμηλότε recepit ex codd. A B. At neutrum recte est, cum unice μεμηλότα loco conveniat, hoc sensu: 'alii alia fabricaverunt, quæcunque ipsis cordi erant'. Qua lenissima emendatione hunc locum cum a. 1854 sanavissem in specimine, eandem postea scripturam codicis Pr inveni, quem a. 1855 demum Henrici Keilii viri doctissimi amicissimi intercedente humanitate conferre licuit, nisi quod codex in fine versus habet τεχνώοντι, id quod unice ex Betulei editione enotarunt editores prioris et rectae scripturae ignari. Idem codex I 344 recte exhibet coniunctivum ἥξη (de forma v. Lobeck. in Phryn. p. 743) quem etiam ex codd. R L enotavit Alexander. Eadem forma in cod. A vulgato ῆξει superscripta est ΠΙ 73: ἀλλ' ὁπόταν μεγάλοιο θεοῦ πελάσωσιν ἀπειλαὶ | καὶ δύναμις φλογέουσα δι' οίδματος εἰς γαῖαν ῆξη | καὶ Βελίας φλέξη καὶ ὑπερφάλους ἀνθρώπους — ubi φλέξη pro φλέξει recte habet Pr, apodosis vero incipit a v. 75: καὶ τότε

δή ατλ. Multa præter ea levioris momenti emendari possunt ex hoc codice, veluti quod V 81 recte δέ pro τε in eo legitur et v. 184 θησαυρέ non θήσαυρε pravo accentu, quod pæne incredibile est, per omnes editiones propagato et VIII 391 ανίσης non ανίσσης. Neque minus recte VII 30 γ' post θεόν omissum mihi videtur. Quæ vero Alexander coniecit ὅτις V 12, ἡγεμονεύσει 205, βροτῶν 232, ut de aliis permultis taceam, in ipso codice extant.

Verum Betulei ista editio, quidquid oblocuntur editores, non accurate ad codicem expressa est, cum Betuleius sæpe correctiones e Lactantio collectas in codicis scripturam intulerit, velut III 816 (μνήμην μου) ubi verborum collatio μου μνήμην Lactantio debetur. V 249 ubi vocabulo μένος Betulei manus in ipso codice γ litteram e Lactantio superscripsit: VIII 205 ubi codex in vocabulo νεχρῶν deficit addito λείπει, reliqua Betuleius in editione sua supplevit e Lactantio. In eiusdem libri v. 273 codex Pr ut reliqui omnes habet παύσεις, παύσει Lactantius, Betuleius. Quin etiam integrum versum VIII 312 e Lactantio interpolavit Betuleius, qui in nullo codice legitur, nec non versus clausulam v. 205. Deinde ne in iis quidem , quæ e codice retinuit, sine neglegentia versatus est. Nam V 240 edidit βρῶμα, codex autem habet βρῶμα superscriptis litteris πό a prima manu, atque librarius lectionem πόμα exhibere voluit, qualis est in F L. IV 16 legitur in codice, omissus est in editione. III 218 codex non bis descripsit ut editio, sed addit in fine rubris litteris λείπει. Accedit quod Betulei editio fædissimis typothetarum erroribus deformata est, quos Fridlibius variae scripturae eleneho inseruit omnes, quasi ita legerentur in ipso codice.

Iam transcamus ad alteram oraculorum recensionem sive secundum librorum ordinem codices F L R complexum. Quos omnes ex eodem fonte fluxisse manifestum est. Fuit autem hic fons codex aliquis prioris ordinis, in quo anonymi scriptio de oraculis defuisse videtur. Atque hune fontem praya scioli alicuius sedulitas interpolavit mutato librorum nec non singulorum quorundam versuum ordine, spuriis aliquot versibus additis, metricis vitiis sine certa tamen et constante ratione correctis, plurimis ad merum arbitrium mutatis, ut textum exhibeant secundi ordinis libri in re critica aut nullius aut perexigui pretii. Fundamentum autem horum codicum nullum aliud fuisse nisi librum aliquem prioris classis, eius rei certissimum argumentum non tam ex manifestis aliquot corruptelis iisque omnium librorum communibus velut inepto isto ἄχοιτις pro αῦθις I 283, quam inde peto, quod utriusque ordinis communes sunt lacunae, non eas dico, quas editorum diligentia animadvertit, sed minores istas, quas comparatio codicum H M Q V in quarto libro et septimo indicat. Nempe desunt in omnibus primae secundaeque classis codicibus hi versus: IV 112. 113. 115. 148. VII I. prorsus eodem modo in omnibus mutili sunt: III 583. IV 97. 181—183. 185. 189. V 87 — 89. 92. 291. 292. VII 93. 141. VIII 99. 114. 166. 205. 212 — 216. 256 — 60. 279. 429, ut iam de communi utriusque recensionis fundamento dubitari nequeat. Interpolationis autem apertissimum vestigium eo cernitur, quod Phocylidis ποίημα νουθετικόν tamquam Sibyllinum aliquod opus in contextum libri secundi receperunt hi codices (II 56 — 148), quod in uno codice Scorialensi sub Phocylidis nomine calci totius oraculorum corporis subicetum est, in reliquis eiusdem ordinis non legitur.

Sed audiamus Alexandrum de his codicibus præf. p. XLVII ita disserentem: 'Id interim observandum duas priores codicum classes, quod ad orationis contextum attinet, in minutis quidem sæpe differre, generali tamen quodam lectionis habitu convenire, præterea eosdem

versus eademque parte truncatos offerre, qui olim a sanctis Patribus integri legebantur. Quo facilius ex uno fonte manasse illos credimus, et incertum quo tempore, sed fortasse non multo remotiore quam sæculo XV, duas recensiones ex una factas. At enim si eas diligentius inter se contuleris, apparebit secundae classis codices minus ab antiqua ratione distare, 1) quod multa præbeant quae in alteris desunt, eaque antiquae notae, nec recenter interpolata, cuiusmodi sunt transitiones illae primis in libris obviae, et quae alia paulo ante recensuimus; 2) deinde quod, ubi lectiones diversas ab alteris proponunt, meliores plerumque et antiquiores offerunt, id quod præcipue sub finem secundi libri observare est, ubi antiquae sibyllistarum doctrinae non prorsus orthodoxae manifesta quædam deprehenduntur vestigia, quae in primae elassis exemplaribus frustra quæras. Ac secundam classem prima potiorem esse demonstrat Opsopoei textus ipse, qui e codice Regio castigatus, Betuleiano correctior evasit'.

Ac recte quidem Alexander utrumque librorum ordinem ex codem fonte fluxisse statuit, nec non ex una duas factas esse recensiones, sed in reliquis omnibus virum doctissimum egregie falsum esse censeo. Illud sane negari nullo paeto potest Opsopoei editionem haud paucis versibus præstare Betuleianæ. Verum id factum, non quod meliores codices secutus sit, sed quia rem criticam in Sibyllinis saltem laudabili modo exercuit Opsopoeus, cum Betuleius adeo aut hebes fuerit aut neglegens in his rebus, ut ne operariorum quidem errata emaculaverit, de quo supra dictum est. Sunt autem multo plures loci, quibus Opsopoci textus inferior est Betuleiano, ut infra docebimus. Porro si reliqua Alexandri argumenta singillatim ad examen vocantur, primum dicendum est non multa, sed perpauca extare in his codicibus, quae in alteris desint. Ac de Phocylideis quidem monuimus. Præter ea quindeeim postremi versus libri octavi in his tantum codicibus leguntur. Desunt in Pr A B S, verum codex A teste Fridlibio ad finem perductus esse a librario non videtur, quod tamen unde collegerit Fridlibius, nescio. In ipso vero oraculorum corpore unum tantum versum exhibent ab alteris codicibus alienum II 224, de quo corruptissimo loco iam dixi in specimine p. 4. In codicibus Pr A B ita legitur: (221) καὶ τότε νερτερίοις ψυχάς καὶ πνεδμα καὶ αὐδὴν | δώσει ἐπουράνιος καὶ τ' δστέα άρμοοθέντα | άρμοῖς παντοίοις, σαρξί σάρχες καὶ νεῦρα περὶ χροὶ | καὶ φλέβες ἡδέ τε δέρμα δ'αί πρὶν έθειραι | ἀμβροσίως πηχθέντα καὶ ἔμπυσα κινηθέντα. Contra codices F L R versus hosce exhibent: (222) δώσει ἐπουράνιος θεὸς ὀστέα θ' άρμοσθέντα | άρμοῖς παντοίοις, σαρξίν δέ τε πάσαις σάρχας | νεύρεσιν νεδοά τε καί τε φλέβεσσιν άπάσαις αξμα | δέρμα δέ, γ' εν γροτ αί πρίν έθειραι είσαδθις φύσουσιν | άμβροσίως πηχθέντα καὶ ἔμπνοα κινηθέντα, versu 225 ἀμέτρφ et prorsus inepto. Atque mihi quidem certissimum videtur librarium versibus, quos in fonte suo mutilos et aliqua lacuna depravatos invenerat, pannum assuisse ex coniectura novumque versum contaminasse. Equidem sic statuo legendum esse: καὶ τότε νερτερίοις ψυγάς καὶ πνεῦμα καὶ αὐδὴν | δώσει ἐπουράνιος καί τ' ὀστέα άρμοσθέντα | άρμοῖς παντοίοις, σαρέλν φλέβες ἢδέ τε δέρμα καὶ σάρχες καὶ νεῦρα περὶ χροἴ χαί πρὶν ἔθειραι |..... άμβροσίως πηχθέντα καὶ ἔμπνοα κινηθέντα, quo loco, si quis censeat integrioris scripturae vestigium servatum esse in vocabulis εἰσαῦθις φόσουσιν eaque in fronte versus deperditi reponenda, nihil moror. Ceterum tantum abest, ut locum iam ex omni parte sanatum esse censeam, ut pæne certum mihi videatur pro σάρχες aliud quoddam requiri substantivum: atque sanguinem commemorari debuisse vel ab ipso interpolatore bene perspectum est. Alexander autem, qui vehementiore etiam transpositione admissa posteriores versus sie edidit: άρμοῖς παντοίοις καὶ ἀμβροσίως πηχθέντα. Ισαρξίν δ' ἐν πάσαις σάρχες, νεύροισί τε νεῦρα Ικαὶ φλέβες, ἢδέ τε δέρμα περί χροἴ δ' αί πρίν ἔθειραι | είσαῦθις φύσουσι κτλ. vereor, ne nimium tribuerit interpolatorum codicum auctoritati, neque placet, quod nominativi σάρκες νεῦρα rell. verbo carent, a quo pendeant.

Alios versus additos in his codicibus non inveni; nam quod libro III post v. 573 inepte iteraverunt v. 565, vix opus est dicere. Verum extant tres versus mutili in priore codicum classe, integri in altera III 101. IV 161. V 85. Quorum primus integer etiam extat in Theophilo, secundus in Lactantio, cuius Sibyllina diligenter in usum suum convertit librarius. At tertii versus exiguum supplementum haud scio an ex coniectura petiverit, id quod in aliis versibus ab eo factum esse in dubium vocari nequit. Sed eius modi supplementis, que plerumque unius vocabuli mensuram non excedunt, cave ne quid antiquae scripturae subesse temere credas. Itaque III 200: υίοὶ γὰρ χρατεροῖο Κρόνου τίσουσι δίκας — metri causa codices F L R addiderunt 72 in fine, quod ita collocatum ferri neutiquam potest. Immo consistendum est in codicum Pr AB scriptura et verbis paululum transpositis legendum: οίολ γὰρ πρατεροίο δίκας τίσουσι Κρόνοιο. Aliud exemplum peto e V 267: άλλά σε πυδάλιμοι παίδες περιτιμήσουσι | καλ μούσαις γλώσσαις άγίαις επιστήσονται | παντοίαις θυσίαις καλ εδιχαῖς ενθεοτίμοις. Ita codices Pr A B et veteres editiones. Addit autem L (et F Fridlibio auctore) in fine vocem τράπεζαν miserum supplementum librarii, cui versus omisso μούσαις (de quo vide Fridlibii notam) claudicabat. Itaque non probo Alexandri rationem, qui deleto γλώσσας tamquam e margine intrusa vel interpretatione vel emendatione pii lectoris, qui voce uosoas offenderetur, hunc versum concinnavit: καὶ μούσαις άγίαισιν ἐπιστήσουσι τράπεζαν, quod significare voluit: 'et sacris canticis celebrabunt aram'. Multo minus Fridlibium laudo, qui ineptum versum exhibuit: καὶ γλώσσαις άγίαισιν ἐπιστήσονται τράπεζαν — addita ridicula interpretatione: 'und sie werden den Tisch hinsetzen mit heiliger Rede.' Immo lenissima emendatione adhibita ego sic scribo: καὶ μ ο ο σ α ι γλώσσαις άγίαισιν ἐπιστήσονται | παντοίαις θυσίαισι κτλ. h. e. atque Musae sacris vocibus, non igitur ethnicorum Musae quarum voces sacrae non sunt, præcrunt sacris faciundis.

Transitionibus autem horum codicum, quas Alexander dicit, primis in libris obviis, quid antiqui insit, nihil video. Hee eius sunt verba p. XLV: 'in iis codicibus per totum libri illius decursum (nempe primi et secundi) quem e duobus concretum exhibent, interpolata sunt singulis carminis partibus analyses quædam, sive argumenta brevia, seu verius transitiones prosa oratione scriptae, et in fine eiusdem libri epilogus iambicus a theologo quodam medii ævi confictus.' Mirabitur lector, quid sit, quod interpolatis argumentis sive transitionibus antiquam scripturae rationem in his codicibus probari credat Alexander. Verum eius modi argumenta ne in alteris quidem codicibus desunt, breviora tamen neque iisdem semper versibus adscripta. Itaque I 359 in margine cod. Pr legimus: περὶ Ἰουδαίων. Contra in codicibus F L R garrula interpolatoris loquacitas idem argumentum his verborum ampullis exornavit: εἶτα πρὸς τοῖς εἰρομένοις ἐπάγει ἡ Ἐρυθραία τὰ περὶ τῆς ἐχμανοῦς καὶ ἀσυγγνώστου τῶν χυριοχτόνων τόλμης καὶ τῆς διὰ τοῦτο γεγονυίας κινήσεως τοῦδε τοῦ παντός καὶ τῆς τῶν νεκρῶν ἀναβιώσεως λέγουσα τάδε. Item quae ad initium libri secundi in codd. Pr A ita leguntur: περί Ἑλλήνων καὶ περὶ θεοῦ καὶ περὶ άγίων καὶ περὶ κρίσεως, prorsus eadem in codd. secundae classis his verbis proferuntur: ώσαύτως καὶ τοὺς πολυθείαν νοσοῦντας ελέγχει τούς τε ἀδίκους καὶ άμαρτωλούς καὶ συμβουλεύει ώς συγγενεῖς τὸν ενα καὶ μόνον σέβειν θεόν, εἶτα παροιμιάζει (παροιμώζει?) τὴν ἄθλησιν τῶν άγίων. καὶ τελευταίον περὶ τοῦ φρικτοῦ βήματος τοῦ σωτῆρος ήμῶν φησί κτλ. Eadem ratio inter utriusque classis codices fere omnibus locis intercedit, ubi talia grammatici alicuius vel librarii additamenta ad marginem adscripta sunt, nisi quod extant quædam adnotationes in Pr A B omissæ in reliquis, ut III 62.

Denique quod tertio loco contendit Alexander hos codices, ubi lectiones diversas ab alteris proponant, meliores plerumque et antiquiores proferre, hoc vereor, ne omni ex parte falsum sit. Sane habent aliquot bonae notae scripturas. At cum etiam codicum Pr A B sua quisque et propria habeat, quidni statuamus item in quarto aliquo vel quinto huius ordinis codice, e quo F L R fluxerint, bonas nonnullas extitisse lectiones ab his codicibus servatas? Contra si universum codicum habitum perpenderis, dubium non erit, quin multo deterior sit alterius classis scriptura quam prioris, quod certe Fridlibii, qui corruptis horum codicum scripturis incredibili quadam superstitione se addixit, editio luculenter ostendit. Idem statuat necesse est, quisquis apparatum eius criticum, quem dicunt, vel summis oculis percurrerit. Postremum vero Alexandri argumentum de libri secundi fine desumptum, ubi 'antiquæ' inquit 'sibyllistarum doctrinae non prorsus orthodoxae manifesta quædam deprehenduntur vestigia, quæ in primae classis exemplaribus frustra quæras' vanum est, neque ea in re vir doctus sibi ipse constitit. Etenim quae vestigia doctrinae non prorsus orthodoxae in adnotationibus indicavit ad II 331. 335. 348 eadem etiam in codicibus Pr A B leguntur, ut tota sententia ad miserum illum byzantini nescio cuius sed inficeti auctoris epilogum iambicum recidat, quo Sibyllina doctrina de futuro pœnarum fine impugnatur, qui sane deest in Pr A B.

Iam si disputationis de his septem codicibus institutae summam paucis verbis in unum comprehendimus, ego quidem sic statuo: scripturae fundamentum in iis oraculorum libris, qui in codicibus H M Q V non extant, h. e. in libris I—III, V, VII et in octavi maxima parte, unice ab antiquiore recensione, qualem servarunt codd. Pr A B, petendum est. Nam reliquorum codicum, ita scripsi in specimine p. 5, si quae sunt propria et præcipua, non contemno quidem, sed ne pluris quidem facio quam aliorum virorum doctorum coniecturas. Et ne hoc quidem concederem, nisi certum et exploratum esset utramque oraculorum recensionem ex eodem fonte fluxisse.

De codicibus H M Q V licet nobis brevibus esse. Continent enim tres oraculorum libros a reliquis codicibus alienos XI—XIV, qui in nostris editionibus octavum secuntur. Omnibus præcedunt VI cum VIII 217—428 tamquam nonus et IV tamquam decimus liber. Præstantissimus autem et integerrimus huius tertiae classis est codex Monacensis a Michaele Rosaeto Græco Coronensi (μιχαήλ ὁ ροσαΐτος έλλην ἐχ κορώνης) die VI Ian. a. MDXLI scriptus et siglo H notatus ab editoribus, quorum Alexander curr. postt. p. 124 accuratissime de eo disseruit. Cuius scripturam in omnibus omnium codicum partibus si cum vulgata et Betulei et Opsopoei contulerimus, immane quantum præstare primo statim adspectu intellegitur. Exhibet enim longe diversam et integriorem recensionem, quam, quia plerumque cum Sibyllinorum fragmentis convenit, qualia Lactantius Eusebius Theophilus servayerunt, omnium, quæ hodie extant, antiquissimam esse veri simile immo certum videtur. Unde sequitur huius codicis scripturam in libro IV, VI, VIII 217 - 428 (1-9) reliquis codicibus, nisi qui eiusdem classis sunt, neglectis unice sequendam esse. Atque reprehendendus foret, si quis vitiorum medelam, quorum sane in his quoque codicibus maximus est numerus, e varia aliarum recensionum scriptura petere mallet, quam ex coniectura, modo via procederet ac ratione.

#### II.

Omnes autem oraculorum codices neglegentissime scripti sunt. Et cum longum sit et supervacaneum singula queque vitia enumerare, rem in universum tantum perstringam. Si quis plura scire cupit, adeat Fridlibii apparatum criticum et Alexandri editionem. Itaque primum dicendum est sine ullo fere discrimine usurpari η, ι, οι, ο, οι. Habent igitur, ut ex innumeris exemplis pauca proferam, in primo libro v. 109 κατήληθεν pro κατήλυθεν A Pr, v 114 ολστραμανίς pro ολστρομανής A Pr, v. 143 λοιποί pro λοιπή Pr. Præterea invenies αι pro ε et in vicem, ε pro η, a pro ο, ι pro ο et λ, κ pro λλ, μ pro λ, ν pro υ et σ præcipue in terminationibus nominum, υ pro β, ο pro ω et in vicem, ος pro α rell. Falsi tenores et prosodiae vocabulis appinguntur. Omittuntur litterae et geminantur sine causa. Quae coherent male dirimuntur et contra, confunduntur vocabulorum terminationes propter compendiorum similitudinem, vocabula transponuntur, omittuntur. Sæpe librariorum oculi ab altero vocabulo aberraverunt ad alterum, ita in primis, ut sequentis vocabuli terminationem in præcedente praeoccuparent: aberraverunt etiam in proximos versus, ut hemistichia omitterent, vel sine causa iterarent, ut alieno loco falsa vocabula ponerent. Neque minus saepe librarii litterarum vel soni similitudine decepti vocabula confundunt. Sententiae causa, qualis ipsis placebat, haud raro proprio Marte vocabula finxerunt metro contraria. Inculcaverunt saepissime voculas καί, τέ, γέ, μέν, δέ similia. Vides, quam neglegenter versati sint, et cum priorum quisque vitia novis auxerit in suo exemplari librarius, apparebit opinor quanto iure Sibyllinorum editori vel emendatori coniecturarum ei generi indulgere liceat, quod a litterarum confusione et vocabulorum distinctione et transpositione tamquam primis rei criticae elementis proficiscitur. In primis autem cavendum est, ne quid temere Sibyllistis imputemus, quod merum librarii vitium est.

Hos enim scriptores neque insulsos fuisse vel inficetos neque omni puleri venustique sensu destitutos multae oraculorum partes estendunt, quibus elegantiae cuiusdam et coloris poetici laudem derogare non possumus. Assidue legerant sacrae scripturae libros et canonicos et apoeryphos e graeca LXX interpretum translatione, nec mediocriter imbuti erant carminum Homericorum lectione, probe denique versati in ethnicorum oraculis iisque carminibus, quae sub Orphei nomine tum ferebantur, de quo iam Lobeckius dixit in Aglaoph. p. 439 sq. 460. Atque ex his quidem fontibus suum sibi et novum dicendi genus concinnaverunt, mixtum quidem nec elegans, nec tamen adeo horridum, ut barbarismos et soloecismos admitterent, ut vulgares etymologiae et syntaxeos canones neglegerent, ut verborum denique proprietatem infringerent.

Simile fere iudicium de Sibyllistarum ratione metrica ferendum est. Redierunt enim in versibus pangendis ad simplicitatem Homericam neglecta intricata illa sed elegantiore poetarum Alexandrinorum doctrina. Itaque non anxie numerant spondeos, non curant trochaeos neque in versuum elausulis neque in quarto pede. Modo hac modo illa caesura versus distinguunt. Correptiones Atticas ubivis admittunt, productiones brevium syllabarum in caesuris frequentant. Hiatum non pro vitioso habuerunt ante vocabula digammate olim vel spiritu aspero, quem dicunt, instructa in caesuris et post omnium fere pedum fines. Omnes vocales et diphthongos vel in mediis vocabulis ante vocalem corripiunt, vocales ancipites  $\alpha$ ,  $\iota$ ,  $\upsilon$ , interdum pro metri necessitate et corripiunt et producunt. Sed est etiam in his rebus modus

aliquis et finis. Multas licentias invenias in Sibyllinis, non omnes et hoc pro certo ponendum est versus omni numerorum vinculo solutos horum carminum auctores numquam formasse atque omni studio emendanda esse vitia metrica, nisi certam aliquam et constantem licentiae normam camque ratione firmatam inveneris.

Iam si singula circumspicimus, de caesuris illud tantum dicendum est omnes versus caesura destitutos corruptos esse. Atque unus extat V 156: είνεχα τιμής | ήν τοι πρώτον έθηχαν τ' είναλίω Ποσιδώνι — cuius nullam adhuc inveni medelam, nam ἐειναλίω, quod Alexander proposuit in curis posterr, parum placet, reliquos aut priorum editorum diligentia emendavit, aut nostris curis sanabuntur. Ad hiatum quod attinet, legitimus est primum in caesura trochaica tertii pedis, quam rem praeivit Homerus, v. Hoffmann. Quaestt. Homer. p. 87 sqq. Cf. II 217. III 16, 301, 373, 466, 476, 778, IV 69, 81, VII 74. Invenitur in primis ante ea vocabula, quae ab aspiratione incipiunt, velut I 105. III 59. 92. 461. IV 160. Aliquot locis caesurae supervenit maior aliqua distinctio II 11. III 672. Secundo loco hiatus admitti potest post theses in fine omnium pedum. Post primum igitur pedem invenitur: I 112. 130. 291. III 10. 341. IV 34 ac duobus locis ante aspirationem III 113. VIII 169. Post secundum pedem semel tantum hiatum inveni III 222 ante ἔργα, quod digammate instructum est apud priscos epicos et saepius in oraculis hiatum facit. In fine tertii pedis hiatus legitimus est post praepositiones bisyllabas: ἀνά V 343. ἀπό Η 36. 187 (v. Alex. c. p.) ΗΗ 311. διά Η 253. 316. ἐνί Η 185. 190. ἐπί Ι 260. 261. 318. HI 413. ὁπό Ι 394 (ex emendat. Opsop.) VIII 466 (v. Alex. c. p.). Alios hiatus in hac sede duos tantum inveni in versibus corruptela vacuis, Η 251: ενα άξια ἔργα λάβωσι et V 278: α Αἴγοπτος κατέδειξε. Praepositiones etiam in fine aliorum pedum interdum hiatum faciunt, velut ἐνί post quartum pedem IV 56, post quintum III 715, κατά post quintum II 270. III 229. Minime offendisse videtur Sibyllistas hiatus post tetrapodiam bucolicam obvius. Cf. I 259. II 251. III 192, 227, 254, 428, 489, 553, IV 55, 124, 135, 172. V 275 (nisi scribendum μέγρι pro ἄγρι). 352. 422. Praeter ea in fine quinti pedis inveni hiatum III 563. IV 39. 67. V 191.

Tertium concessi hiatus genus illud est, quotiens καί in fine spondei positum ante vocalem non corripitur. Quod cum in multis versibus factum sit, erraverit si quis, ubi per sententiam licet, τε καί scribendum esse censeat. In primis autem hoc factum est in fine tertii spondei: I 66. 211. II 183. 213. III 87. 258. 598. V 84. VIII 467—etiam quarti III 204. IV 59. V 108 (nisi legendum est φῶτας e Lactantio) VIII 311—nec non primi V 377. Hiatus in thesi spondiaca nullam excusationem e coniunctione καί habet in versibus, qui corrupti non videntur, hisce tantum: II 288. III 166. 519. 674 (de quo versu quae olim parum circumspecte scripsi in dissertatione ad monstri instar deformavit operariorum neglegentia). V 62 ante interpunctionem.

Iam vide quaeso, quae sit decantata illa Sibyllistarum licentia in rebus metricis. Atque syllabae breves consona clausae producuntur arseos vi, quam dicunt, quotiens caesura locum habet in secundo tertio quarto pede. Neque breves syllabae quaecunque, sed terminationes tantum in ω (ὅτων, ὁπότων) I 319. 362. 377. 387. II 6. V 506. VIII 87. 88, ες III 597. 789, ιν I 352. II 292. III 6. 536. IV 150. V 178, ις I 198. 386, ον I 135. 364. II 40. 172. 200. III 254. 285. 770. V 192. 343, ος I 227. 262. II 324. III 90. 420. 758. Multo rarius producuntur syllabae apertae in α, ε, ι terminatae ante liquidas iisdem in pedibus: III 784. V 167. 187. 479.

VIII 258. Etiam α sequente z, V 275, ε sequente z III 466 (quinto pede), sequente π, I 269, sequente τ, I 358. Quibus accedit singularis aliqua productio, sed nulla coniectura sollicitanda III 700: οδδ' ἀτελεύτητα, ὅτι χεν.

Verum quam proxime absint hæ licentiæ a metrica carminum Homericorum ratione, ipsi perpendant lectores, neque nobis in re trita ac vulgari opus erit exemplis singula probare. Iam videamus, num quid in reliqua commentationis parte ab his scripturæ et emendationis fundamentis profecti in oraculorum constituenda lectione proficiamus. Ne interpretis quidem officium detrectabimus, quotiens facta erit occasio.

#### Ш.

Provem. v. 86: ολχοῦντες Παραδείσου δμῶς ἐριθηλέα χῆπον. sermo est de piis animis nullo idolorum cultu conspurcatis carumque post mortem condicione. ὁμῶς ad sententiam prorsus abundat. non abundat I 101, neque cum πας coniunctum in aliis oraculorum locis, quos citavit Alex. c. p. p. 139. collato I 26: αὐτὰρ ὁ μοῦνος ἐων Παραδείσου ἐριθηλέϊ χήποι hic quoque legendum videtur: οἰχοῦντες μοῦνοι Π. έ. κ. ceterum όμῶς abest a Theophili codice. addidit vocem Castalio ex Lact. I. D. II 13. — Lib. I 21: οδρανόθεν καθορών· οδτω τετέλεστο δε κόσμος. ita Alex. codd. habent ὁπότετελέστω. l. όπὸ δὲ κόσμος τετέλεστο. hanc enim productionem admisisse Sibyllam supra vidimus. de sententia v. Macar. Hom. XLV p. 222 citante Alex. p. 13: 860 κόσμους ἐδημιούργησε ὁ θεός, τὸν μὲν ἄνω τοῖς λειτουργικοῖς πνεύμασι, — τὸν δὲ κάτω τοῖς ἀνθρώποις ύπὸ τὸν ἀέρα τοῦτον. de tmesi, quam dicunt, v. Alex. exc. VII p. 584. — Quod v. 60 de Deo narratur, qui serpentem peccati originalis auctorem νηδόϊ καλ κενεώνι ποιήσατο γαΐαν ἐρείδειν, ineptum est. 1. γαΐαν ἐφέρπειν. cf. Genes. 3, 14: ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῷ κοιλία πορεύση. — v. 76: γνωστούς δ' οδα ἐγίνωσχον Ι. δ' οδ γίνωσχον e Turnebi libro. — v. 85: ἀλλ' οδτοι πάντες καὶ εἰν 'Αίδαο μολόντες | τιμήν ἔσχηκαν καὶ ἐπὶ πρῶτον γένος ἦσαν. sensum Alex. esse voluit: ' in honore fuerunt, quod ad primam mortalium gentem referrentur'. in c. p. ἐπίπρωτον legendum esse censuit. verum l. καὶ ἐπεὶ h. e. in primis cum primam gentem constituerent. — v. 132. 3: σοὶ δ' ὧκ' ἐκ ρίζης τιν' ἀδιψήτοιο τεθηλός | δουράτεον κέλομαι δόμον ἄφθιτον ἀσκήσασθαι. Alex. recte e codd. R L δωμ' dedit, non recte ex iisdem libris τιν' omisso γε scripsit, quod alter tantum exhibet. nam etiamsi hiatus in casura factus ferri potest, tamen a codd. præstantiorum scriptura propius aberit lectio τί γ'. — v. 139: γαῖα δέ μοι στήριγμα ποδῶν, περὶ σῶμα κέχυται | ἀήρ l. κέχυται περὶ σῶμα. ν. 199. 200: ἀλλ' ὅτε δὴ γενεῆ τὰ μάτην ἐλάλησεν ἀθέσμω | ὕψιστός τ' ὤφθη, πάλι δ'ἴαχε φώνησέν τε. ne quem articulus offendat ante μάτην cf. v. 143, ubi in codicibus est καὶ εἰσὶν ἄφωνα τὰ πέντε. verum l. πάλιν ἔαχε (πάλιν ἔσχε R L). etiam τ' post δψιστος suspectum est. — v. 202: δσσα τε ήματι τῷ σοὶ ὁπέστην καὶ κατένευσα. 1. ὁσσάτι' ήματι. de elisione cf. v. 203: μυρί' ἔπραξαν. emendationi favent codd. R L, in quibus scriptum est 8550 τοι. — v. 207 corruptissimum codd. exhibent: τετραπόδων φόλα καὶ έπετων καὶ πετεηνών. Alex. seripsit: τετραπόδων [τά τε] φόλα καὶ έρπετά καὶ πετεεινά. ego supplere malim: τετραπόδων μέν. in fine ser. πετεηνά, nam ita Pr A B, ut infra v. 277, eandemque scripturam habent codices tertiæ classis XII 345. restituenda etiam procem. v. 66. — v. 251: ἄψ ἐπὶ Νῶε πάλω δέ τε ἤλοθε. sermo fit de columba, quae paullum in terris versata rursus ad arcam redit. l. δ' ἐπανήλοθε, nam arca constitit in excelso montis. v. 281: ὄγδοος ἐξῆλθεν δὶς εἴκοσι καὶ μίαν ἦῶ l. ἐείκοσι, quod miror fugisse Alexandrum. —

ν. 294: τρεῖς γὰρ βασιλεῖς μεγάθομοι | ἄνδρε διααιότατοι μοίρας διαδηλήσονται | πουλυετῆ δ' ἄρξουσι χρόνον. dualis ἄνδρε ferri non potest atque codd. habent ἄνδρες. tres illos viros Alex. in adnotatione rettulit ad Saturnum eiusque fratres. cosdem vero etiam de tribus Saturni filiis accipi posse postea monuit. hoc mihi verum videtur, itaque haud scio, an scribendum sit: ἄνδρα διααιότατον μοίρη διαδηλήσονται, iustissimum virum calamitate afficient. ef. similem locum III 52. verbum διαδηλεῖσθαι non posse dividendi sensu intellegi, ut voluit Alex., apertum est.— v 297: γαίη δ' αδ καρποῖς ἐπαγάλλεται αὐτομάτοισι | φυομένη πολλοῖσιν 1. φυομένοις.— v. 369: κακῆ βεβολημένοι οἴστρφ | στήθεα καὶ κραδίην, ἀτὰρ ὄμμασιν οὐα ἐσορῶντες. l. οὐ δὲν ὁρῶντες. loquitur Sibylla de miseris illis obcæcatis, qui Dominum nostrum cruci affixum tamquam peccatorem ludibrio habebant.

Lib. Η 1: ἦμος δὲ κατέπαυσε θεὸς πολυπάνσοφον ῷδήν. 1. δἡ coll. VII 489: ἡνίκα δή μοι θυμός ἐπαύσατο ἔνθεον ΰμνον. — v. 40: καὶ τότε γὰρ μέγας . . . . ἀγὼν εἰσελαστικὸς ἔσται|εἰς πόλιν οδράνιον. Alex. in nota: 'quidni potius οδρανίην?' at 1. εἰς πόλον οδράνιον coll. 200. ΗΗ 86. v. 168: τότε δη όσίων ακατάστασι' ανδρών, codd. habent αποκατάστασις, itaque non dubito, quin seribendum sit ἀκατάστασις. — v. 190 — 192: αἴ ὁπόσαι κείνω ἐνὶ ἤματι φορτοφοροῦσαι | γαστέρι φωραθώσιν, δσαι δέ τε νήπια τέχνα | γαλουγούσιν,δσοι δ' ἐπὶ χύματι ναιετάουσιν. legendum esse δσαι quivis videt. ceterum χομα hoc loco idem est quod χόημα, atque αί ἐπὶ χόματι ναιετάουσαι sunt puerpera, vel potius mulieres puerperii causa domum servantes, quod fugit editores omnes, nam ridicule, de quo mireris, vertit Alex. 'vae, qui propter aquas habitabunt, 'Fridl. 'welche wohnen auf wogender Meerfluth, quasi ineptire hoc esset oracula interpretari. — v. 208: κοὐχέτι πωτήσονται ἐν ἡέρι ἄπλετοι ὄρνεις. hiatus ferri potest. at coll. VIII 342 hie quoque seribe έπ' ήέρος. — v. 229: αλείθρα πέλωρα πυλών τε άγαλαεύτων 'Λίδαο | δηξάμενος Οὐριήλ. tolle τε, quod misere abundat. in ἀγαλχεότων prima syllaba producitur, ut totiens α in initio vocabulorum longiorum in Sibyllinis. — v. 249: 'Αμβαχαούμ καὶ 'Ιώνας καὶ οδς ἔκταν 'Εβραῖοι. horridum versum sic refingo: 'Αμβαχαούμ, 'Ιωνᾶς καὶ οδς ἔκτειναν 'Εβραῖοι. de hiatu in fine tertii pedis supra dixi. — v. 283 — 85: δσοι τοκετούς ρίπτουσιν άθέσμως | φάρμαχοι η καὶ φαρμακίδες σὺν τοῖσι καὶ αὐτούς | δργή ἀπουρανίοιο και ἀφθαρτοῖο θεοῖο κίονι προσπελάσειεν, nempe columnæ ante tribunal inferorum positæ. τοχετοί etiamsi in procemio Agathiæ et in ipsis oraculis VIII 473 pro partu, infantibus positum est, desideramus tamen hoc loco, quo longa peccatorum series enumeratur, coniunctionem. itaque legendum fortasse δσοι τε τόχους, sequentia verba nullum sensum exhibent. sublata distinctione maiore, que in codd. omnino deest, post άθέσμως scrib. φαρμαχούς η φαρμα αίδας σύν τοΐσι καὶ αὐτούς, nempe cum iis omnibus, quos ante poeta recensuit. καὶ post ἤ reete abest a codice A. de α producto in φαρμαχούς cf. III 225 et qui in lexicis citantur Hippon. fr. 44. Tzetz. Chil. V 756. deinde recte Alex. ἐπουρανίοιο coniecit; sed auribus ingratissima est terminatio οιο uno in versu ter repetita; itaque censeo olim fuisse ἐπουρανίου καὶ solemni illo hiatu post καί in fine tertii pedis. secuntur verba: ὅπου περὶ κύκλον ὅπαντα | ἀκάματος ποταμός τε ρέει πυρός, coniunctio alienissimo loco inculcata abest a codicibus, qui ρεῖ habent; fuit fortasse ποταμός ρεύσει πυρός, quam futuri formam novimus ex Ev. Ioan. 7, 38. Adverbio δεινοτάτως, quod v. 291 legitur nova auctoritas accessit e cod. S. miror Alex. in exc. VII hane formationem rarissimam (v. Buttm. gr. gr. II. p. 346) silentio præteriisse. — v. 296. 7: ἐχ ποταμοῦ μεγάλου πύρινος τροχός ἀμφικατέρξει | αὐτούς, ὅττ' ἄρα τοῖσιν ἀτάσθαλα ἔργα μεμήλει. plusquamperfectum ferri non potest, l. μέμηλεν, ut infra v. 314. 428 — v. 303: ἀλλὰ μαχράν ζοφόενθ' όπο τάρταρον εδρώεντα | τειρόμενοι βώσονται, 1. μακρόν. — ν. 326. 7: κοδκέτ' έρεῖ τις όλως, νδέ ήλυθεν, οδδὲ μὲν

αὔριον | οὖν ἐχθὲς γέγονεν, οὖν ἤματα πολλὰ μεριμνᾶν. emendatio petenda ex VIII 424 sqq. l. νὸξ ἤλυθεν, αὔριον ἔσται, deinde μερίμνης. v.329 qui sententiæ connexum mirifice turbat, non tam eradendum esse censeam cum Alex., quam superius reponendum post v. 325. — v. 333. 4: ἐκ μαλεροῖο πορὸς καὶ ἀθανάτων ἀπὸ βρυγμῶν | ἀνθρώπους σώσαι δώσει καὶ τοῦτο ποιήσει. Alex. e codd. R L μακραιώνων τ' ἀπὸ βρυγμῶν recepit et priorem lectionem propius sane accedere ad theologicam veritatem, sed contra auctoris mentem totiusque loci tenorem pugnare ait. fuit sine dubio καὶ ἀκαμάτων ἀπὸ βρυγμῶν. pro μαλεροῖο l. μαλεροῦ δὲ, qua particula hoc loco carere non possumus. — v. 342: ἤλιτον οὕτε γάμων μεμελημένη οὕτε λογισμοῦ. codd. habent λογισμοῖς, l. λογισμῶν. — v. 346: ἐμῶν ἀπὸ μαστικτήρων | ρῦσαι δή με κυνῶκιν ἀναιδέα πρήξασαν γε. codd. Pr A B omisso γε habent πρηίξασαν. præstat τε πρήξασαν. Alex. postea recte intellexit γε ita in fine positum ferri non posse. at quam commentus est ratiocinationem ad defendendum verbum πρηίσσω mihi vana videtur.

Lib. III 1: δψιβρεμέτα μάναρ οδράνιε, δε έγεις το Χερουβίμ | ίδρυμένον. at primum 1. δψίβρομος quod ex veri simili Piersoni coniectura extat in Orph. h. 19, 1. memoria formæ Homericæ lapsum calami traxit apud librarium. deinde l. οδράνιος. in archetypo fuit οδράνι, quod servaverunt R L, apice non pro apostropho posito, ut putavit alter librarius, qui pravo hiatu labanti versui subvenire sibi visus est, sed pro compendio terminationis os, ut sape in his libris, cf. I 215. τὰ Χερουβίμ habent iidem codices, quam scripturam non solum loci Ps. 79, 2. 98, 1: δ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβία, commendant, sed que prorsus necessaria videbitur reputanti grammaticorum præceptum numero singulari χερουβείμ et σεραφείμ plurali χερουβίμ et σεραφίμ scribendum esse, de quo Dindorfius dixit in Steph. Thes. v. γερουβίμ, nec non ad Athan. Alex. præc. ad Ant. p. 68. initio versus secundi l. δρομένος, non enim Cherubim circa Dei solium sedent, sed psalmi Deum καθήμενον ἐπὶ τῶν Χερουβίμ nobis ostendunt, id quod rectissime adnotavit Boissonad. ad. Philostr. ep. p. 208. sane perquam moleste terminatio os totiens repetita auribus accidit, sed Sibyllistas minime fuisse cacophoniæ osores innumeri oraculorum loci ostendunt. ceterum in his sua cuique scriptori placuit ratio. apud Herod. IV 23 ita legitur: συνεχέες δὲ τούτοισι ἐν τοῖσι αὐτοῖσι τόποισι κατοικημένοι εἰσί, τοῖσι οὔνομα κεῖται Ἰῦρκαι. finge hæc Reuchliniano ore pronuntiata esse. apud Libanium tersissimum scriptorem T. I p. 129 R. hæc inveni: καὶ ἐν αὐταῖς ταύταισι ταῖς τοῦ πάθους ἡμέραις, verum ταύταισι utpote ortum ex dittographia delendum videtur. denique de mensura vocabuli ίδρομένος v. Iacobs. ad Anth. Pal. III, 1 p. 242. — v. 39: οίς κακὸν ἐν στέρνοισι ἔνι μεμανημένος οίστρος. Alex. præeunte Castalione dedit καχός. fortasse nihil mutandum. vertas: quibus malum h. e. peccatum in pectore est tamquam vesanus asilus. — v. 44: χῆραί τε γυναῖχες | στέρξουσι χρυφίως ἄλλους πολλαὶ διὰ χέρδος, Ι. πολλόν. v. 55: οἴ μοι δειλαίη, πότ' ἐλεύσεται ἦμαρ ἐχεῖνο, l. τότ' secundum totius sententiæ connexum. ήμαρ έχεῖνο est dies extremi iudicii, πιχρόν ήμαρ v. 59. — v. 57: ἄρτι δέ τοι ατίζεσθε πόλεις χοσμεῖσθέ τε πᾶσαι. versus initium ineptum est. coll. XIII 64 putavi aliquando scribendum esse αὐτὰρ νον. — v. 82: ὁπόταν θεὸς αἰθέρι ναίων | οὐρανὸν είλήση καθάπερ βιβλίον είλεϊται, versus desperatus, coll. VIII 233, 413 certum est legendum esse είλίξη. at clausula versus illis locis prorsus alia. versus qualiscunque evadit, si scribitur: οδρανὸν είλίξη είλισσομένην άτε βίβλον, coll. Apollin. Ps. CI 53: πάντα δ' ἐναλλάξουσιν έλισσόμενοι άτε φάρος in metaphrasi Ps. 102, 26: καὶ ώσεὶ περιβόλαιον έλίξεις αὐτούς καὶ ἀλλαγήσονται. sed placet adhuc sententia iam olim prolata genuinam intercidisse scripturam adscripto in margine altero e notissimis sacræ scripturæ locis Apoc. 6, 14. Ies. 34, 4. — v. 83: καὶ πέσεται πολύμορφος όλος πόλος ἐν χθονὶ δία, codd. omisso καί habent πεσσεῖτε (πεσεῖται S) h. e. πεσσεῖται fictum ad analogiam formæ ἐσσεῖται. — v. 127: καί ρ΄ ἔκριναν βασιλῆα Κρόνον, l. καὶ κρῖναν. quam coniecturam nescio a quo prolatam qui haud probabilem vocavit Alex. exc. VII p. 602 propter usum particulæ ρά non facile huc a librariis invectum, non cogitavit de superscripto ἀνθρώπους in præcedente versu. — v. 128: οὕνεκά τοι βρέσβιστός τ' ἦν γε καὶ εἶδος ἄριστος. Alex. πρέσβιστος ἔην καὶ εἶδος ἄριστος. l. ἔην τε καί.

v. 144. 5: Δωδώνην παριούσα, όθεν ρέεν ύγρα κέλευθα | Εδρώτου ποταμοίο. præstantiores libri omnes Εδρώπου, quod unice rectum, v. Bergk. in Iahn. Ann. 1860 p. 317. — v. 150; καί β' εῖχ' εν δεσμοῖσι Κρόνον, scilicet Titan cum sexaginta filiis. εἶχ' nimis languet. 1. καὶ εἶρξ'. — v. 167: οἶχος μὲν γὰρ πρώτιστος Σολομώνιος ἄρξει. numerus ingratissimus. 1. πρώτιστος μὲν γάρ τ' οἶχος, quem verborum ordinem ipsa sententia commendat. γάρ τε sæpius in oraculis pro γάρ, velut v. 155.— γ. 171. 2: αὐτὰρ ἔπειθ' Ἑλληνες ὑπερφίαλοι καὶ ἄναγνοι, | ἄλλο Μακηδονίης ἔθνος μέγα ποικίλον ἄρξει. plene distinguendum est post ἄναγνοι, ut etiam post v. 51. 110. deinde l. εἶτα M. flagitante sententia, cf. v. 161. — v. 209: Καρσί τε Παμφυλίοις τε, 1. Παμφύλοις τε, ut v. 169, Παμφύλων v. 515. utraque forma utitur Sibylla, verum o nunquam correpto, de quo ipse Alex. præcipit c. p. ad V 339. — v. 221: ούτε γάρ ήελίου κύκλιον δρόμον seil. μεριμνώσι. dura est correptio in χύχλιον, et cum codd. habeant χύχλον vel χύχλου, legendum censeo ή λιαχοῦ χύχλου. — γ. 242: οδδέ γε γήρας θλίβει, μάλλον δ' αὐτε βοηθεί | αἰεὶ ἐπαρχείων, 1. ο ὁ γήρας θλίβει, μάλλον δ' αὐταῖσι βοηθεί | αίὲν ἐπαρχείων. — v. 249: λαὸς ὁ δωδεχάφυλος ἐν ἡγεμόσι θεοπέμπτοις | ἐν στόλφ πυρόεντι τὸ νοχτερινὸν διοδεόων, l. ἐφ' ἡγεμόσιν, nam ἐν pro σύν, ut putavit Alex. exc. VII p. 595, diei non potest; contra èν στόλφ rectum. cf. Exod. 13, 21: ὁ δὲ θεὸς ήγεῖτο αὐτῶν ήμέρας μὲν èν στόλφ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν· τὴν δὲ νύατα ἐν στύλφ πυρός. Finxit Sibylla non Deum ipsum, ut in codice sacro, sed Dei angelos in columna ignea viam præivisse Iudæis. qua in re haud ita discrepat a Philone, qui de vita Mosis I p. 628 A de nube ista sive columna ignea hac coniecit: τάγα μέντοι καὶ τῶν ὑπάργων τις ἦν τοῦ μεγάλου βασιλέως, ἀφανης ἄγγελος ἐγκατειλημμένος τῷ νεφέλη προηγήτωρ, δυ οδ θέωις σώματος δφθαλμοῖς δρᾶσθαι. - ν. 275. 6: πάντα γαμαί πεσέονται, δτι φρεσίν οδα ἐπίθησας | άθανάτοιο θεοῦ άγνὸν νόμον, l. άγνῷ νόμφ. reliqua sana sunt. etenim cum in Homero inveniantur formæ πιθήσας, πιθήσεις parendi obsequendive notione, v. Buttm. gr. gr II p. 265, neminem offendet ἐπθησας, quod codd. pæne ad unum omnes tuentur. ἐπθηκας quod Alex. et Fridl. ex editione Pr retinuerunt, aut vitium typothetarum, aut commentum Betulei est. in codice Monacensi meis oculis alteram inveni scripturam.

v. 283: ὡς ἐπέκρανε θεός σοι καὶ βροτός, fortasse legendum est θεός σοι ὁ καὶ βροτός, ut Christum significet Sibylla eiusque duplicem naturam; nondum assentiri potui Alex. qui ex peiorum codicum scriptura dedit ὡς σοι ἐπέκρανεν θεὸς ἄμβροτος, sane hæc libri tertii pars scripta videtur a Iudæo Alexandrino, verum is, qui eius oracula continuavit inde a v. 295 Christianus iudaizans circa Antoninorum tempora potuit etiam antiquiorem scripturam præsertim in extremis versibus paululum immutare. — v. 301. 2: ὅσσα κε τῆ Βαβολῶνι ἐμήσατο ἄλγεα λογρὰ | ἀθάνατος ὅτι θεοῦ ναὸν μέγαν ἐξαλάπαξεν. præcedit θεὸς νόφ ἔνθετο λέξαι, pro ὅσσα κε l. ὅσσα γε, deinde Alex. scripsit ὅτι οἱ ναὸν partim ex codd. R. L, qui ὅτι οἱ θεοῦ habent, sed præstantiorum codd, scriptura non mutanda. θεοῦ enim, ut dixi in dissert, p. 5, per synizesin monosyllabum, quam rem si non in hoc casu, tamen in θεοί, θεῶν, θεοῦτ præiverunt Homerus, He-

siodus alii. cf. Spitzn. de vers. her. p. 186. Muetzell. de em. Theog. p. 37. sic infra v. 762 θεφ monosyllabum, si Lactantium sequimur cum Fridlibio. θεός, ut apud tragicos poetas sæpissime, v. Pors. ad Eur. Or. 393, monosyllabum I 122. V 432. omnino, quid Sibylla in synizesi sibi concesserit, discas ex Alex. exc. VII p. 605. verum V 459 pro zels reponendum est els. v. 309; καὶ θομός τέχνοις αἰώνιος ἐξολοθρεύσει. Alex. 'cum τέχνοις supple σύν vel ἄμα.' hæc non intellego. l. θυμόν. — v. 312: ἐξέχεας ἀνδρῶν τ' ἀγαθῶν τε δικαίων αῖμα, postrema vox molestissima, nam αξματος præcessit v. 311, αξμα sequitur v. 313, deest in codd. R L, qui versum per τε ἀνδρῶν διχαίων claudunt, quod Alex. in ἀνδρῶν τε διχαίων mutavit. sed ἀνδρῶν repetitum æque displicet. itaque propter Apoc. 16, 6: δτι αξιια άγίων καὶ προφητών ἐξέγεον, legendum videtur: ἐξέγεας άγίων ανδρών τ' αγαθών τε διχαίων. — v. 342: αὕτανδροι πεσέονται εν 'Ασσίδι μεν 'Ιασσός, probo etiam nune quæ scripsi in dissert. p. 7: 'l. ἐν 'Ασσίδι [γῆ] μὲν 'Ιασσός. ceterum notandum est in oraculis Sibyllinis ubique legi 'Ασσίς, 'Ασσίδος, 'Ασσίδι per geminatam litteram σ. apud antiquiores epicos 'Azís pænultimam habet productam et per unum z scribitur, cf. Nack. ad Chær. p. 115. atque sic olim etiam in Sibyllinis oraculis scriptum fuisse apparet e varia codicum (cuiusvis ordinis) scriptura III 354. IV 71. 79. V 443. 466. VIII 72. 154. IX 205.' a qua scribendi consuetudine cum ne Alexandrini quidem poetæ recesserint, cf. Apoll. Rhod. I 444. Mosch. id. 2, 9, neque Nonnus Dion. XIII 4. 41 (Εδρώπης δὲ γενέθλα καλ 'Ασίδος ἔθνεα γαίης). XVII 18, hanc formam omnibus poetarum locis restituendam esse censeo. coniecturæ nostræ quodam modo ipsi favere videntur codd. qui ἐν ᾿Ασσήιδι habent. — v. 346: ᾿Αντιγόνη Μαγνησία Μυχήνη Πάνθεια, tribus vitiis laborat: ultima correpta in Μαγνησία, antepenultima in Μοχήνη male producta et, quod peius est, neglecta cæsura. l. 'Αντιγόνη Μαγνησία Πάνθεια Μοκήνη, producta pænultima in Μαγνησία ut in παραλίαις ΙΙΙ 493 nec non in ἀχαρπίη, ἀταξίη, ἀθανασία, μεσημβρία, θυσίη ef. Alex. exc. VII p. 603. e. p. ad III 493. — v. 359. 60: πολλάκι δ' άβρην σεῖο κόμην δέσποινα τε κείρει | ήδὲ δίκην διέπουσα, τὰ οὐρανόθεν ποτὶ γαΐαν | ρίψει. 1. ήσε δίκην διέπουσα ἀπουρανόθεν. credo hoc iam voluisse Alexandrum, nam Castalionis versionem ita mutavit: 'et pœnas repetens nunc te de vertice celso pronam affliget humi, nunc rursus ad æthera tollet'. δέσποιναν esse ipsam Fortunam Romæ dominam bene vidit Alex.

V. 361 — 66: ἐχ δὲ γαίης πάλιν οὐρανὸν εἰς ἀνεγείρει | ὅττι βροτοὶ φαύλου ζωῆς ἀδίχου τ' ἐνέχοντο. | ἔσται καὶ Σάμος ἄμμος, ἐσεῖται Δῆλος ἄδηλος | καὶ 'Ρώμη ῥύμη· τὰ δὲ θέσφατα πάντα τελεῖται | Σμόρνης δ' ὀλλυμένης οὐδεὶς λόγος ἔκδικος ἔσται | ἀλλὰ κακαῖς βουλῆσι καὶ ἡγεμόνων κακότησιν. versuum ordo turbatus est. atque v. 362 alienam sedem occupare dubium non erit. Opsopoeus hoc loco lacunam subesse putavit. at ne v. 366 quidem cohæret cum præcedente. equidem versus sic transponendos esse censeo: (362) Σμόρνης δ' ὀλλυμένης οὐδεὶς λόγος ἔκδικος ἔσται· | ἀλλὰ κακαῖς βουλῆσι καὶ ἡγεμόνων κακότητι | ἔσται καὶ Σάμος ἄμμος, ἐσεῖται Δῆλος ἄδηλος | (365) καὶ 'Ρώμη ῥύμη· τὰ δὲ θέσθατα πάντα τελεῖται, | ὅττι βροτοὶ κτλ. primum versum Alex. post Castalionem ita vertit: 'nullaque crit Smyrnæ pereuntis mentio vindex.' neque aliter Fridl. 'und geht Smyrna zu grund, so erhebt kein wort sich zum schutze,' quod vereor, ut verbis inesse possit. mihi sententia videtur hæc potius esse: delendæ Smyrnæ non iniusta erit ratio, immo propter prava consilia et principum perversitatem ut Smyrna, etiam Samos, Delos, Roma evertentur. — v. 382: Εὐρώπης τε μέγιστον ἀνασταχυώσεται ἄλγος, l. Εὐρώπη τε, quod vel dativus 'Ασίδι in præcedente versu commendat. ita iam Struv. opusc. I p. 111. — v. 388: ῆξει καί ποτ' ἄπιστ' ἐξ 'Λοτδος ὅλβιον οὐδας. l. ἄπιστος ἐς, v. ad III 1. legerem ἄπυστος cum Alexandro, cf. Hom.

a 242, nam ἄπυστ' ex improviso, quod proposuit, vereor ut adverbii locum obtinere possit, nisi vana esset tam ambiguo loco, ubi Sibylla non facta vaticinatur, ut solet, sed futura, omnis emendatio, quæ ad sensum facit. itaque corruptus maneat etiam v. 399, quamquam sub υίων ων latere censeo υίωνων. formam φθεῖται (400) Sibyllam in suo legisse Homero probabile fit ex iis, quæ Kæchly ad Quint. III 17 disputavit. — v. 405-7: ἐν πόλει ἀντάνδρω σεισίχθονος Έννοσιγαίου, | ήν τότε φημίξουσιν έπωνυμίην Δορόλαιον | άρχαίης Φρυγίης πολυδακρύτοιο κελαινής. præcessit όππότε κεν 'Ρείης μιαρδυ γένος—ἄιστου γένηται. removebitur difficultas inde orta, quod Antandrum urbem, quæ ne est quidem Phrygia, postea Dorylæum appellatam esse tradit Sibylla, de quo universa tacet antiquitas, si v. 405 secundum I 187 legitur: σδν πόλει αδτάνδρω σεισίχθονος Έννοσιγαίου, ήν ποτε κτλ. atque αὐτάνδρφ diserte exhibent codd. A.B. sententia est: 'peribit una nocte gens Rheæ simul cum urbe Neptuni eiusque incolis, quam aliquando Dorylæum vocabunt.' Dorylæum urbs recentiore ævo videtur condita esse, cuius primam Strabo, quod sciam, mentionem facit, neque ulli extant Dorylæensium nummi ante Domitiani ætatem excussi secundum ea, quæ Alex. ex Mannerti geographia attulit. Neque est cur fidem derogemus Sibyllæ eam in alius urbis successisse locum terræ motibus deletæ, qui suam quasi et propriam sedem Phrygiam sibi delegerant. de quo adeundus omnino Strab. XII p. 578: σχεδὸν δέ τι καὶ πᾶσα εὔσειστός ἐστιν ἡ περὶ τὸν Μαίανδρον χώρα καὶ ὑπόνομος πυρί τε καὶ ὕδατι μέχρι τῆς μεσογαίας, etiamsi is nullos in Phrygia epicteto commemoravit. ἀρχαίη Φρυγίη est magna Phrygia. quod si verum est Sibyllam antiquum aliquod ethnicorum oraculum de Phrygia vulgatum suum in usum convertisse, non dubito quin κελαινής v. 407 olim Celænas urbem spectaverit. de Neptuni cultu apud Phryges mediterraneos idem auctor est Strabo l. l. - v. 413: ἀλλὰ καὶ αδθις έλωρ ἐπὶ ἀνθρώποισιν ἐρασταῖς. codd. τε αδθις. veram scripturam μεταύθις exhibet v. 447. cf. Aesch. Eum. 470.

V. 421: νοῦν δὲ πολὸν καὶ ἔπος θ' ἔξει ἔμμετρον διανοίας | οὐνόμασιν δυσὶ μισγόμενον. vaticinatur Sibylla de Homero. vitiosam codd. scripturam Alex. correxit scribendo ἄμετρον διανοίας, quod vero displicet, quia sententiam impeditiorem reddit. neque ipsius interpretatio 'voxque sonoris apta modis ei erit' quomodo in verba græca quadret intellego. fortasse leg. καὶ ἔπος διανοίαις εὔμετρον ἔξει, h. e. magnum ingenium habebit et carmen sive dictionem poeticam sententiis apte distinctam. sequentia verba non cum Alex. ad Homeri dialectum referam mixtam et quasi duplicem ex ionica nempe et æolica conflatam, nam ὀνόματα non sunt dialecti, sed ad Iliadis Odysseæque nomina. atque haud scio, an etiam ἀμοιβαῖα ἔργα v. 432 ad duplex Iliadis Odysseæque argumentum referri debeat, quibus opera belli et pacis continentur. μισγόμενον sanum esse non credo. — v. 424: γράψει τὰ κατ' Ἰλιον οδ μέν ἀληθῶς Ιάλλὰ σαφῶς, ἔπεσιν γάρ έμοῖς μέτρων τε χρατήσει. Alex. corrigebat μέτροις τε χρατήσει secundum XI 167, at χρατεΐν potiundi notione semper cum genetivo coniungitur, nunquam cum dativo, qua in re peccare potuit ineptus auctor libri undecimi, non potuit poeta Antoninorum æqualis. l. ἐπέων γὰρ ἐμῶν μέτρων τε χρατή σας. — v. 437: καὶ σὸ τότ' ἄρη, Βυζάντιον 'Ασσίδι στέρξη, unde quod Alex. coniecit: καὶ σὸ τότ' ἀρείη, Βυζάντιον, 'Ασσίδι στέρξη, quod significare voluit: 'amorem i. e. cupiditatem movebis Asianorum, nimirum ut bellum tibi inferant', multis numeris displicet. primum verba obscura atque soloeca sunt. deinde versus duobus locis claudicat. neque præstat, quod idem vir doctus in adnotatione coniecit; καὶ σύ ποτ' ἄρηι, Βυζάντιον, 'Ασσίδα στέξεις. dum meliora quæro, interim propono: καὶ σὸ τότε, Θρήκης Βυζάντιον, 'Ασίδος ἄρξεις h. e. et tu Byzan-

tium Thraciæ urbs illo tempore Asiam debellabis. Thraces Byzantii infra commemorantur v. 474. — v. 442: Κόζικ' ὧ οἰκήτειρα Προποντίδος οἰνοπόλοιο, correptio nimis dura, codd, habent Κυζίχω κήτειρα h. e. Κύζικος ολκήτειρα. — v. 457: σημεῖον Κύπρου σεισμῷ· φθίσει δὲ φάλαγγας, l. Κύπρου. σεισμός φθίσει δε φάλαγγας. — v. 466: πουλυθρύλητόν τε άναιδέα τε κεραΐξει. præcessit Ίταλίη, σοί δ' ούτις ήξει. itaque malim in fine αναιδέα σε κεραίξει. — v. 467 — 69: καὶ δ' αὐτή θερμήσι παρά σποδιήσι ταθείσα | δ προίδη στήθεσσιν έοις, ἐναρίζεται αὐτήν. | ἔσση δ' οὐκ ἀγαθῶν μήτηρ, θηρῶν τε τιθήνη. Alex. 'sensus est: propter mala, quæ præsentiet, ipsa sese iugulabit. sed secunda potius persona opus erat, quæ et præcessit et sequetur, quare legendum fortasse suspiceris à προΐδης στήθεσσιν έοῖς et in fine versus ἐναρίξεαι. Sibylla tamen interdum personas licenter mutat.' Verum 1. ἀπροϊδή στήθεσσιν έοῖς ἐναρίζεαι αὐτήν h. e. te ipsam interficies præter expectationem tuis præcordiis, sive bello civili, qui sensus ad totam sententiam optime quadrat. in fine αύτήν pro σαυτήν more Sibyllae et plurimorum illius ætatis scriptorum, superest corruptela in v. 469. nam verba: 'non enim eris bonorum mater atque ferarum nutrix' inepta sunt. l. à vδρῶν μήτηρ, θηρῶν δὲ τιθήνη. — ν. 470. 1: ἄλλος ἀπ' Ἰταλίης λυμήτης ξεται ἀνήρ. | τῆμος Λαοδίκεια παταπρηνής ἔρρουσα | Καρῶν ἀγλαὸν ἄστυ, Λύπου παρά θέσκελον ὕδωρ | σιγήσεις, l. à λλ' ὅτ' — ἀνήρ, τῆμος. pro languido έρρουσα, quod Alex. e coniectura dedit, codices habent ἔρπουσα, id quod optime in ἐριποῦσα abire iussit Struv. opusc. I p. 112. quod Laodiceam nobilem Phrygiæ magnæ urbem ad Lycum sitam, v. Strab. XII p. 578, Caricam dixit Sibylla, error non adeo grandis est, nam Cariæ fines haud ita procul absunt a Laodicea, itaque nihil mutandum. Strabo: εί γάρ τις άλλη καὶ ή Λαοδίκεια εὔσειστος.

V. 481; καὶ κούρους τοὺς ἀκτερέας βυθὸς ἀμφιπολεύσει. molestus est articuli usus non comparandus exemplis ad I 199 allatis. Sibylla, si quid video, scripsit: καὶ κούρους τε τότ' ἀκτ. sæpius in oraculis καί—τε ita coniungitur. — γ. 483: Μοσῶν γαῖα μάκαιρα, γένος βασιλήιον ἄςνω τεύξεται. Alex. c. p. 'nihil mutandum, nisi pro τεύξεται legendum fortasse τέξεται. sensus est Mysorum gentem suos aliquando reges habituram, nempe Pergamenos illos Attalidas. 'verum quid hoc mali? atqui mala singulis terris et urbibus portendere Sibyllam apertum est. φεύξεται h. e. subito interibit. ego hæc refero ad infelicem Aristonici exitum. — v. 487. 8: καὶ Σικυών χάλκειος δλάγμασι, καί σε Κόρινθε | αὐχήσει ἐπὶ πᾶσιν ἴσον δὲ βοήσεται αὐλός. Alex. ex coniectura dedit: καὶ Σικοὼν γαλκέοις δλάγμασι καὶ σό, Κόρινθε Ι αδλήσεις ἐπὶ πᾶσιν κτλ. atque hoc vertit: et Sicyon aeris fremitu, tuque, alta Corinthe, implebis cœlum, resonabilis accinet echo'. ex adnotatione docemur αὐλήσεις pro σαλπίγξεις seu potius όπὸ σάλπιγγος ἀπολέση dictum esse. at ent maar, inquit, est super omnia, ut Corinthi clades tamquam cumulus accedat tot iam enumeratis cladibus. recte quidem Alex. αδλός et αδλεῖν poetice de tuba dictum esse docuit, ut apud lyricos in primis et tragicos poetas, v. si tanti est nostra ad Plut. de mus. p. 149, sed reliqua omnia displicent. ut taceam arbitrariam interpretationem, molesta est synizesis in γαλχέοις (quidni potius χαλχοῖς?) et prima syllaba in δλάγμασι male producta præsertim in thesi. porro quis intelleget secundi versus clausulam? corruptam codicum scripturam sic emendo: καὶ Σιχυων χαλχοῖο σελάγματι καὶ σό, Κόρινθε, Ιαδχήσεις· ἐπὶ πᾶσιν κτλ. sententia est: atque tu Sicyon, et tu Corinthe, gloriaberis de aeris splendore, sed super omnibus audietur promiscue terrificus tubæ sonitus in extremo iudicio, æque igitur interibunt Sicyon et Corinthus ac reliquæ urbes, cui emendationi minime obstare censeam, quod gracce dicitur αδχεῖν ἐπί τινι sive τί, non τινί. de aere Corinthio autem et Sicyonio non est quod dicam, ceterum miror Alex, neque hic,

neque supra attulisse Pausaniæ locum, qui de Sicyone II 7, 1 hæc tradidit: ἐπιγενόμενος σεισμὸς ὀλίγου τὴν πόλιν ἐποίησεν ἀνδρῶν ἔρημον, πολλὰ δὲ σφᾶς (Sicyonios dicit) καὶ τῶν ἐς ἐπίδειξιν ἀφείλετο. ἐκάκωσε δὲ καὶ περὶ Καρίαν καὶ Λυκίαν τὰς πόλεις, καὶ 'Ροδίοις ἐσείσθη μάλιστα ἡ νῆσος, ὥστε καὶ τὸ λόγιον τετελέσθαι Σιβόλλη τὸ ἐς τὴν 'Ρόδον ἔδοξεν. — ν. 492: αἴ αἴ Φοινίκων γένος ἀνδρῶν ἡδὲ γυναικῶν, | καὶ πάσαις πόλεσιν παραλίαις, l. γένει. post αἴ αἴ (αἰαῖ) in Sibyllinis sequitur plerumque dativus, interdum nominativus vel vocativus, interdum enuntiatum relativum. — ν. 504. 5: αἴ αἴ σοι, Κρήτη πολοώδονε, εἰς σέ περ ἤξει | πληγή, καὶ φοβερὰ αἰώνιος ἐξαλαπάξει. clades terribilis, quæ Cretam delebit, non potest æterna esse. l. αἴ αἴ σοι, Κρήτη πολοώδονος εἰς σέ περ ῆξει | πληγή καὶ φοβερ ἡ σὲ δ' αἰώνιος ἐξαλαπάξει. sæpe αι in mediis vocabulis ante vocalem corripitur a Sibyllistis, v. Alex. exc. VII p. 604, et in ipso αἰώνιος, si codices sequimur II 53. 337. III 15. — ν. 509. 10: ἡνίκα σύμμικτοι Γαλάται τοῖς Δαρδανίδαισιν | 'Ελλάδ' ἐπεσσυμένως πορθεύντες τότε σοι κακὸν ἔσται. Alex. scripsit πορθεύντες omisso τότε. postea in c. p. ' syntaxis' inquit ' in hoc versu laborat et fortasse lacunam prodit'. verum ad sententiam nihil deest. sed post ἡνίκα in oraculis sequitur tempus quodvis finitum, deinde τότε vel καί. l. πόρθουν, τότε.

V. 512: αἴ αἴ σοι Γὼγ καὶ πᾶσιν ἐφεξῆς ἄμα Μαγώγ, ita codd. nisi quod B in fine άμαγώγ scribit. l. αἴ ἄμα σοι Γὼγ ἦδὲ Μαγὼγ καὶ πᾶσιν ἐφεξῆς. pænultimam Μαγώγ corripuit etiam v. 319, qui versus omnino conferendus est. — v. 525 — 30: πολλά δὲ σώματα δοδλα πρὸς ἄλλην γαῖαν ἀνάγχη | άξουσι· καὶ τέκνα βαθυζώνους τε γυναϊκας | ἐκ θαλαμῶν ἀπαλάς, τρυφεροῖς ποολ πρόσθε πεσούσας | ὄψονται δεσμοΐσιν ύπ' έχθρῶν βαρβαροφώνων | πᾶσαν ὕβριν πάσχοντας ἀεικέα· κοὺκ ἔσετ' αὐτοῖς | μικρὸν ἐπαρκέσσων πολέφου ζωής τ' ἐπαρωγός, ita Alex. hos versus edidit. ὄψονται seil. Έλληνες ut v. 531, qua de re dubitari nequit. 'πάσχοντας simul ad τέχνα (id est παΐδας) et γοναΐχας refertur.' malo tamen καὶ τέχνα—πεσούσας cum ἄξουσιν coniungere maiore interpunctione posita in fine v. 527; ad ὄψονται subaudiendum έαυτούς, pro πάσχοντας ἀειχέα libri habent πάσχοντας δεινήν, coniectura non opus est, modo verbis transpositis δεινήν πάσχοντας scribimus. pro ἐπαρχέσσων, quæ vox nihili est, 1. ἐπαρχείων. — v. 537: δούλειος δ' ἄρα ζυγὸς ἔσται Έλλάδι πάση. versus in codicibus mutilus. Alex. seripsit: δούλειος δ' ἄρα ζυγὸς ἔσσεται. ' ἄρα pro ἄρα sine interrogatione minus quidem epice, sed exempla non desunt Atticorum'. hæc eiusdem sunt verba exc. VII p. 602. verum, si quid video, post ἄρα excidit δή, contra ἔσσεται unice verum. — v. 539, 40, χάλαειόν τε μέγαν τεύξει θεός οὐρανὸν ὑψοῦ | ἀβροχίην τ' ἐπὶ γαῖαν ὅλην· αῦτη δὲ σιδηρᾶ. Ι. ὅλην, αὐτὴν δὲ σιδηρᾶν. neque aliter Sibylla scribere potuit, si quidem expressit Deuteron. 28, 23: καὶ ἔσται σοι δ οδρανὸς δ ύπερ κεφαλής σου γαλχούς, καὶ ή γή ή ύποχάτω σου σιδηρά. ceterum codd. non αύτη sed αύτή habent. v. 551: χίλια δ' ἔστ' ἔτεα καὶ πένθ' έκατοντάδες ἄλλαι. codd. F L R ἔστ' ἔτη h. e. ἔστιν ἔτη, id quod proposui in dissert. p. 7. — v. 554: πολλά θεῶν εἴδωλα καταφθιμένοις θανεόντων. Alex. '1. καταφθιμένοις αναθέντες vel καταφθιμένοισι τιθέντες. ' puto καταφθιμένων αναθέντες. nam καταφθιμένων θεών dixit, ut v. 723 καταφθιμένων ανθρώπων et v. 588 θεών καμόντων et proæm. 21 δαίμονας τους έν "Αιδη. facit Sibylla cum Euhemero, qui homines præstantes post mortem deorum numero illatos esse voluit.

V. 559: ἄντα πρὸς οὐρανὸν εὐρὸν ἀνασχόμενοι χέρας αὐτῶν | ἄρξονται βασιλῆα μέγαν ἐπαμύντορα κλήζειν, 1. ἀνασχόμεν αι, nam subiectum est πᾶσαι δ' ἀνθρώπων ψυχαί, et μέγαν τ'. conferri potest Hom. Z 301. — v. 573 post εὐσεβέων adde δ'. — v. 589: (οἴτινες) καὶ ξυλίνων λιθίνων τε θεῶν εἴδωλα καμόντων | πήλινα, μιλτόχριστα, ζωογραφίας τυποειδεῖς | τιμῶντες, 1. πήλινα μιλτόχριστ' ἢ ζωγραφίας. eæsuram in synaloephe factam ne Alexandrini quidem poetæ semper vitaverunt. verum τυποειδεῖς sanum

esse persuadere mihi non possum. non differt vocabulum, cuius nullam præter ea novi auctoritatem, a τυπώδης h. e. tumultuarie summisque lineis descriptum, nostrum skizzenhaft, quæ significatio in hunc locum non cadit. lexicographorum et Alexandri interpretatio de pictura sculpturæ formas prominentes atque extantes imitante arbitraria est et vana. an fuit ρυποέσσας i. e. viles, sordidas? certe litterarum ductus in ΤΥΠΟΕΙ $\Delta$ ΕΙ $\Sigma$  et ΡΥΠΟΕ $\Sigma$ Σ $\Delta$  $\Sigma$  non adeo distant. sequente versu necessario recipiendum est τιμῶσιν, quod exhibet Clem. Alex. protr. p. 60. — v. 591: ἀλλὰ μὲν ἀείρουσι πρὸς οδρανὸν ωλένας άγνάς. Alex. 'in fine melius legeretur άγνούς metri causa, ut ωλένας ab ωλήν deduceretur, nisi hoc nimis esset antiquum'. Suidas: ωλήν, δ βραχίων, neque de ætate neque de genere vocabuli constat, esse ctiam feminina in πν vel pueris notum. verum accusativi primæ declinationis in as Doriensium modo correpti, cf. intpp. Theoer. I 83, rarissima et fere nulla sunt exempla apud poetas epicos. præter Hesiodum, is enim correptionem admisit, v. Goettling. præf. p. XVI, Buttm. gr. gr. I p. 142, eandem licentiam præcunte Zenodoto Homero tribuit Herodianus, uterque enim Θ 378 προφανείσας legit. fuerunt etiam qui ρ 232 πλευράς scriberent, cf. comm. epp. p. 98, quorum ratio neutro loco invaluit. accedit fragmentum Empedoclis Dorismi amatoris: τρίς μιν μυρίας ὥρας ἀπὸ μαχάρων αλαλησθαι. non tamen credam Sibyllam in talibus peccavisse. — v. 644. 5: καὶ τῶν μὲν γῦπές τε καὶ ἄγρια θηρία γαίης | σαρκῶν δηλήσονται· ἐπὰν δὲ ταῦτα τελεσθῆ. Alex. Fridl. coniecerunt σάρκας. pro ἐπὰν δέ non legerim ἐπεὶ δ' ἄν cum Alex., sed ἐπὰν δή. Cum iis, quæ de gaesis disputavit Alex. c. p. ad v. 650, conferatur in primis Schneider. ad Cæs. B. G. III 4 p. 218. Græci promiscue scripscrunt γαῖσος (Aread. p. 75), γαῖσα, γαῖσον, γαισος, γαισος, γεσός. viri docti a Schneidero laudati, qui originem vocabuli Celticam, vel Iberam, vel si diis placet Chaldaicam expiscati sunt, neglexerunt Suid. v. γεσοί: ὅτι ὁ γεσός ἐστι μαχροχέντης ἢ χοντός. ὅτι Κρίτων ἔγραψεν ἐν τοῖς Γετιχοῖς, unde de Germanica vocabuli origine aliquid colligas. recte omnino. est enim nostrum ger, quod gothice gáis soniturum fuisse docuit I. Grimm. gr. germ. III p. 442, neque distat a Latinorum hasta. — v. 735: δστε μιν έξ δσίης γαίης πέλεται μεγάλοιο. l. δστε μέν. v. 437: πάρδαλιν έχ κοίτης, μήτοι κακόν ἀντιβολήσης, 1. μ.ή τοι κακόν ἀντιβολήση. contra XIV 71, ubi ἀντιβολεῖν obtestandi significationem habet, recte cum accusativo iungitur. græce dicitur αντιβολώ τῷ κακῷ et τὸ κακόν μοι αντιβολεί.

V. 740—44: καὶ δούλευε Θεῷ μεγάλῳ, ἔνα τῶνδε μετάσχης, | ὁππότε δὴ καὶ τοῦτο λάβη τέλος αἴσιμον ἦμαρ. | ἦξει ἐπ' ἀνθρώπους ἀγαθοὺς μεγάλοιο κατ' ἀρχήν. | γῆ γὰρ παγγενέτειρα βροτοῖς δώσει τὸν ἄριστον | καρπὸν ἀπειρέσιον σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου. ita Alex. codices habent ὁππότε καὶ τοῦτο λάβη τέλος αἴσιον ἦμαρ versu mutilo, deinde καταρχήν. sententia, ut fertur, obscura est, sed emendatio facillima. ut a primo versu exordiar, τῶνδε cum in præcedentibus non habeat, quo referatur, spectat ad sequentia, est ' corum quæ dicam', nempe bonorum, quorum longa series v. 743—58 enumeratur, quem ad modum V 50 per τάδε ea indicantur, quæ deinceps Sibylla vaticinatur. inde patet versum sequentem secundum v. 569 ita restituendum esse: ὁππότε κεν γὰρ τοῦτο λάβη τέλος αἴσιμον ἦμαρ. post ἦμαρ virgula, non plene distinguendum. nam statim incipit apodosis, quæ nullo pacto deesse potest: ἢξει ἐπ' ἀνθρώπους ἀγαθοῦ μεγάλοιο καταρχή. γῆ γάρ κτλ. nam ita plane legendum, quod miror Alexandrum fugisse. itaque totum locum sic seribo: καὶ δούλευς θεῷ μεγάλοι καταρχή. | γῆ γάρ κτλ. iam puto plane et perspicue omnia procedunt. — ν. 747: καὶ βόας, ἔκ τ' ἀρνῶν ἄρνας, αἰγῶν τε χιμάρους. structura pendet a γῆ δώσει. l. ἔκ τ' δίων ν. 747: καὶ βόας, ἔκ τ' ἀρνῶν ἄρνας, αἰγῶν τε χιμάρους. structura pendet a γῆ δώσει. l. ἔκ τ' δίων ν.

ἄρνας— agni quod scio non pariunt— et in fine χιμαίρας neque enim in χίμαρος pænultima producitur, neque hircorum mentio huic loco apta est. contra χίμαιρα sunt capræ ἐπικοινῶς. Alex. de hircis securus in c. p. nihil adnotavit nisi: 'si quem offendit α productum in χιμάρους, quidni χιμαίρας legat? sed talia cum Sibyllistis urgere noli'. De locutione γῆ πηγὰς ρήξει ν. 748 cf. LXX Ies. 35, 6: ἐρράγη ἐν τῆ ἐρήμφ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῆ διψώση. Plut. Mar. c. 19: ρήγνοσι γὰρ αὐτόθι ναμάτων θερμῶν πηγὰς ὁ χῶρος. — ν. 781: αὐτοὶ γὰρ κριταὶ ἐπὶ βροτῶν, βασιλεῖς τε δίκαιοι. ita codices omnes. l. κριταί εἰσι βροτῶν. Castalio coniecit κριταί τε, quod omnes in textum receperunt editores sine offensione, fortasse quia hæc mensura sæpe redit in libro VIII. — ν. 783: αὕτη γὰρ μεγάλοιο Θεοῦ κρίσις ἔσσεται ἀρχή. Alex. correxit ἢδὲ καὶ ἀρχή. sed pro κρίσις in cod. R est κρίσεως. rectissime. legendum enim: κρίσεως ἔσετ' ἀρχή.. — ν. 787 ἐν δὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ἐν οὕρεσιν ἄμμιγ' ἔδονται. l. ἔνθα λύκοι, seilicet ἐν τῆ ἡμέρα τῆς ρίζης τοῦ 'Ιεσσαὶ, ut cum propheta loquar.

Lib. IV 1: κλΰε, λεώς 'Ασίης μεγαλαυχέος Εδρώπης τε. 1. κλῦτε λεώ. prius vocabulum e codd. Η Q V iam Fridl. recepit. — v. 22. 3: σὸ δὲ πάντα, λεώ, ὁπάχους Σιβύλλης | ἐξ ὁσίου στόματος φωνήν προχέουσαν άληθη. ita H. l. Σιβόλλη-προχεούση. Alex. etsi cum Fridl. lectionem reliquorum codicum ἐπάχουε Σιβόλλης—προχέοντος retinuit, scripsit tamen in c. p. p. 182: 'codex H προχέουσαν, quam lectionem, etsi syntaxi refragantem, noli aspernari: Sibylla enim talibus anacoluthis, præsertim in participiis femininis gaudet, cf. VIII 106'. verum illius loci alia est ratio, neque licet vitiosis alterius recensionis lectionibus desultorie alienas alterius substituere. v. 105: Καρχηδών και σείο χαμαι γόνο πύργος τ' έρείσει. pro τ' έρείσει unice verum έρείψει. quod qui primus coniecerat Alex., cur postea spreverit, non intellego. γόνο adverbialiter dictum pro γνόξ. — ν. 116—119: καὶ τότ' ἀπ' Ἰταλίης βασιλεὺς μέγας, οἶά τε δράτης | φεύξετ' ἄφαντος, ἄπυστος ὑπὲρ πόρον Εὐφρήταο, | όππότε δὴ μητριῦον ἄγος στυγεροῖο φόνοιο | τλήσεται, ἄλλα τε πολλά κακῆ σὺν χειρὶ πιθήσας. codd. Η V habent οἶα δὲ ἀστήρ quod qui in textum recepit Fridl. vertit: 'gleich einem meteor.' verum hanc lectionem pugnare cum totius loci, in quo de Neronis fuga sermo fit; sententia optime vidit Alex. ipse tamen quod dixit: 'est δράτης pro δραπέτης, a verbo διδράσκω legitima, quamvis insolens nominis forma'—parum placet. conicio: οξος ἀποδράς vel propter v. 124: κείνου ἀποδράσαντος όπὲρ Παρθηίδα γαΐαν. pro πιθήσας l. ποιήσας. — v. 167 (171): στέργοντες, τάδε πάντα κακαῖς δέξησθε ἀκουαῖς. hiatus vitiosus. 1. κακαῖς ἀκοαῖς δέξαισθε. optativus enim in eadem prodosi præcessit.

Lib. V 62: λυπρή, ὅστε βοῆσαι καὐτὸν τερπικέραυνον. versus sine cæsura. l. ὅστε βοῆσ' α ἀτον τον τερπικέραυνον. infinitivorum terminationes in αι eliduntur in Sibyllinis, v. Alex. Exc. VII. — v. 75: ἀλλὰ ταλαιπωροῦσι κακοὶ κακότητα μένοντες, | ὀργὴν ἀθανάτοιο. immo κακότητα, μένοντες ὀργὴν ἀθανάτοιο. — v. 81: ἐξ ιδίων τε κόπων καὶ ἀτασθαλίων ἐπινοιῶν l. ἀτασθαλιῶν ἐπινοιῶν h. e. et perversitatibus sensuum. — v. 87: Ἡρακλέους τε Διός τε καὶ Ἑρμείαο... adde ἄνακτος. — v. 96: παμπληθεὶ ψαμαθηδὸν ἀπαίξων σὸν ὅλεθρον l. ἐπαίξων. — Versus 145, in quo de Nerone sermo fit, clausulam καὶ ἐκ μιαρῶν ἐτέτυκτο illustrant Suetonii verba v. Ner. 6: 'de genitura eius statim multa et formidolosa multis coniectantibus, præsagio fuit etiam Domitii patris vox, inter gratulationes amicorum negantis quidquam ex se et Agrippina nisi detestabile et malo publico nasci potuisse'. — v. 209: πηξάμενος ζώνην, περιπάμπολον ἡγεμονεύση. Boissonad. ad Hieroel. et Philagr. p. 269 citante Alexandro: 'videtur scribendum περίπαν πόλον. dici potest περίπαν, ut ἐπίπαν, παράπαν. natum est παμ pro παν ex pronuntiatione litteræ ν ante π'. verum l. περὶ τὸν

πόλον.— v. 259: μηκέτι τείρεο θυμόν, μὴ στήθεσσι μέγαιρε. versus elumbis. in fine codd. habent μάχαιρα. scripsit Sibylla, ni fallor, θυμόν ἐνὶ στήθεσσι μαχαίρα. h. e. noli cruciare animum tuum gladio per pectora transacto, noli diutius te cruciare curis.

V. 264: ποὺς ἀκάθαρτος | Ἑλλήνων, ὁμόθεσμον ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων νοῦν. Alex.: ὁμόθεσμον concordiam ostendit gentium adversus Iudæam conspirantium cf. Psalm. 2, 1 sqq.' in c. p. probavit coni. An. Paris. πανάθεσμον. verum versus, si quid video, non eget emendatione, sed interpretatione. ὁμόθεσμον verte: eidem legi tecum addictum. sperat Sibylla fore, ut omnes Græci Christianam fidem amplectantur. — ν. 280. 1: Ἑβραίων δέ μόνων άγία χθὼν πάντα τάδ' οἴσει | νᾶμα μελισταγέος ἀπὸ πέτρης ἢδ' ἀπὸ πηγῆς. ita Alex. hos versus refinxit maximam partem e Lact. Inst. VII 24. postea coniecit νᾶμα μελισταγέουσ' ἀπὸ πέτρης. sed verbum sine auctoritate est, et si participium ad χθών refertur, nescimus quo τάδε spectet. ego scribere malim εὖτ' ἀπὸ πηγῆς. — ν. 288: αἴ αἴ Σάρδεις αἴ αἴ καὶ πολυήρατε Τράλλις. Alex. ' post cæsuram displicet αἴ αἴ καὶ. Clar. Boissonad. ad Philostr. epist. p. 126 ter scriptum malit αἴ, quamquam sine exemplo apud Sibyllam'. priorem partem adnotationis non intellego. versus fere sine cæsura est. numerum restitues, si scribis: αἴ αἴ [σοι] Σάρδεις, αἴ αἴ πολυήρατε Τραλλίς. καί, quod librarius cod. L in archetypo non legisse videtur, inculcatum ut sæpe, ne quæ syllabæ versui deesse viderentur. αἴ αἴ σοι in versus initio v. 110. 316. 433. VIII, 95 all. —

V. 310: ἀλλὰ μενεῖ νεχρὰ ἐν νάμασι Κυμαίοισι. hæc sana esse non possunt. vitiosa est productio brevis syllabæ et cum νεχρά ad Cymen referri nequeat, omnino quid sibi velit, obscurum est. l. άλλά μενοδοι νεκροί. — v.317: καὶ Ἱεράπολι, γαῖα μόνη πλουτῷ μιγεῖσα l. πλουτῷ [γε] μιγείσα ef. v. 389. — v. 321: κόμασι νυκτερινοΐσιν όπ' ή όνι κληρωθείσα. πληρωθείσα quod Opsopoeus e coniectura scripsisse creditur, legisse mihi videor in cod. Pr. neque soloecum est, ut putavit Alex., passivam formam iungere dativo. — v. 389: ἐν σοὶ γὰρ μήτηρ τέχνφ ἀθεμίστως μίγη. Alex. dedit ἀθέμιστος ἐμίγη malam productionem Sibyllistæ condonandam esse ratus. at præstabit inverso ordine sic scribere: ἐν σοὶ γὰρ μήτηρ ἐμίγη τέχνω ἀθεμίστως. cf. ad v. 317. — v. 394—96: οὐκέτι γὰρ παρὰ σεῖο τὸ τῆς φιλοθρέμμονος ὅλης | παρθενικαὶ κοῦραι πῦρ ἔνθεον εύρήσουσιν. | ἔσβεσται παρὰ σεῖο πάλαι πεποθημένος οἶχος—rettulerunt interpretes hos versus ad Vestæ templum, quod et Neronis et Commodi temporibus incendio absumptum esse scimus, verum singulis verbis inest aliquid obscuri. nam quo modo intellegis illud ένθεον πορ της φιλοθρέμμονος ολης, quod Romæ virgines Vestales iam non invenire dicuntur? vertit Alex. post Castal. 'sacrum lignis felicibus ignem '. paullo melius Fridl.: 'göttliches feuer des walds, der so gerne die flamme ernähret '. vereor tamen ut interpretes vocabuli proprietatem adsecuti sint. putabam aliquando φιλοθρέμμονα όλην vocari materiam vitalem et procreatricem, ζωογόνους ήλίου ἀχτίνας, de quibus Proclum adeas H. 1, 10 cum docta Iacobsii nota Anth. Gr. T. X p. 275 et Ioan. Gaz. Ecphr. I 48 sqq., ut significaretur a Sibylla Vestales non iam invenire sacrum Vestæ ignem e solis radiis per cava specula conceptum. verum tamen hæc interpretatio mihi ipsi subtilior videtur quam verior. et ne sequentibus quidem in versibus omnia plana sunt et perspicua. — v. 417: πάσας δ' ἐχ βάθρων είλεν πόλεις εν πυρί πολλφ. ει a Sibyllistis correptum fuisse omnem fidem excedit. præterea abundat έν. 1. είλεν πόλιας πυρὶ πολλφ. — ν. 437: Πάρθοι δέ σε δεινοὶ | πάντα κρατεῖν ἐποίησαν, nempe Babylonem, legendum παθεῖν. — De eadem Babylone v. 444 legitur: εἰς κρίσιν | ᾿Αττικῶν ήξεις, ὧν είνεκα λύτρα πέπονθας. Alex. ἀδικιῶν, α licenter sed more Sibyllino producto, dein λυγρά. malim ἀντιδιαῶν. ceterum hæc versus clausula, si quid video, favet coniecturæ nostræ modo

ad v. 438 propositæ. — v. 494: τοῦ χάριν ἢ λιθίνοις ἢ δοτραχίνοισι θεοῖσι, Ιπομπὰς καὶ τελετὰς ποιούμενοι. pro ἢ in fine tertii pedis libri καὶ habent. versum sic refingo: τοῖο χάριν λιθίνοις καὶ δοτραχίνοισι θεοῖσι.

Lib. VII 9. 10: πλεύσει γῆ, πλεύσει δὲ ὄρη, πλεύσει δὲ καὶ αἰθήρ. | ὕδωρ ἔσται πάντα, καὶ ὅδασι πάντ' ἀπολεῖται. 1. πλεύσου σιν ὄρη et ἔσται ἄπαντα, coll. I 193. 94. — ν. 41: ἄρξωνται Πέρσαι, μαχίμων φῦλον, αὐτίκα δεινοὶ | ἔσσονται θαλαμοί. Alex. scripsit μάχιμον φύλον. sed φύλον ferri non potest l. μάχιμον φῦλον, τότε δεινοί. etiam scriptura cod. L qui ἀντιδεινοί exhibet, suspicari facit olim aliud vocabulum fuisse in archetypo quam αὐτίκα. — ν. 112: δλλομένη φθέγξη λαμπρόν ποτε καὶ μαρμάραν σε. Alex. dedit cum codd. FL καὶ μαρμαῖρον. præstaret Castalionis coniectura λαμπρόν ποτε μαρμαρέον τε, modo dici posset φθέγγεσθαι μαρμαρέον. in mentem venit λυπρῶς τότε μορμύρου σα, quod cum a litterarum ductibus quam proxime absit, et sententiæ optime conveniat, certe non improbabile videtur. Hesychius μορμόρειν in universum interpretatur ποιὸν ἦχον ἀποτελεῖν. quotiens καί a librario additum sit sine causa, sæpe diximus. — ν. 141: νὸξ ἔσται πάντη . . . . . . μακρὴ καὶ ἀπειθής. pro ἀπειθής malim ἀφεγγής. reliqua non expedio.

Lib. VIII 109: γυμνοί πάλιν είς γῆν | αύξοντες λήγουσι βίου χρόνον ἐκτελέσαντες. Alex. ἄξαντες dedit. sed l. ήξαντες, qua aoristi forma Sibyllistis nihil frequentius. — v. 114—16: τόμπανον ούχ ήχετ, οδ χύμβαλον ..... οδχ αδλός πολύτρητος έχων τε φρενόβλαβον αδόήν, Ιοδ σχολιού σύριγμα φέρων μέμημα δράχοντος. codicum lacunam in priore versu sic refingo οδ χόμβαλον [αδτε κροτεῖται] coll. VII 54. postremo versu Alex. e peioribus codicibus φέρον dedit additque: 'videtur σύριγμα male positum pro genere quodam litui συρίζοντος i. e. sonitum quoque, non formam modo serpentis imitante'. quod non magis probabile, quam Anon. Paris. interpretatio, qui propter Claud, tert, cons. Honor, 138 sqq. Sibyllam allusisse credit ad signa Romana, quorum ab hoc loco mentio alienissima est. sed retinendum est φέρων scil. αλλός, nam certissimum videtur Sibyllam, quæ universæ gentilium musicæ interitum vaticinatur, hoc loco respexisse celeberrimum illum nomum tibialem Pythicum, cuius partem quintam Strabo IX p. 421 docet ofριγγας vocatam fuisse, quippe musica modulatione exprimentem Pythonis occidentis sibilum. σύριγγας δε την εκλειψιν τοῦ θηρίου μιμουμένων ώς αν καταστρέφοντος εσγάτους τινάς συριγμούς, vide nos ad Plut. de Mus. p. 109 sq. — v. 135: ἄρξει δ' αὐτοχέραστα Θεοῦ βουλαΐσι μεγίστου. vocabu-Ium αὐτοχέραστα nullum sensum exhibet, nam αὐτοχέραστος secundum vetera lexica est συμμέτρως κεκερασμένον. usurpatur de vino tam miti, ut aquæ temperatura non indigeat. L αὐτοκρατής τε. sæpius in oraculis δέ—τε extat pro simplici καί, ut I 135 all. — v. 205: γαΐαν έρημώσει, νεχρών δὲ ἀνάστασις ἔσται. versum in codicibus mutilum recte e Lactantio suppleverunt editores admisso tamen pravo hiatu. l. νεχρών δ' ἐπανάστασις ἔσται. — γ. 440: σῷ παιδὶ πρὸ κτίσεως πάσης στέρνοισι πεφικώς, ita Alex., qui versus initium intactum reliquit. codd. στέρνοισ ἴσοισι. verum vidit Huetius, qui seribebat πρὸ κτίσεως πάσης σὸς παῖς στέρνοισι πεφοχώς, nisi quod transpositione non opus est. l. σδς παῖς κτλ. in fine præcedentis versus plene distinguendum est, quod qui prætervidit librarius, putavit ἐπυνεύεις cum dativo coniungendum esse. censeat tamen aliquis neglecto πάσης, quo carere facile possumus quodque facillime a librario addi potuit, legendum esse στέρνοισιν σοΐοι πεφυχώς, quod sententiam paullo magis perspicuam reddit.--

(reliqua prope diem dabuntur in Philologo Gottingensi.)

#### Feierliche Ginweihung bes Gymnafialgebäudes.

Gleich bei der Gründung des neuen Gymnafiums der Stadt Pyrig war die Absicht und Hoffnung darauf gerichtet worden, das neue Gymnafialgebäude, zu welchem am 7. Juni 1859 der Grundstein gelegt worden, bessen seineliche Errichtung am 27. November 1859 stattfand, zu Michaelis 1860 vollendet zu sehen. Aber so eifrig auch ber Bau in dem schönen Sommer des Jahres 1859 betrieben war, es schien boch, als würde es nicht möglich werden, die Bollendung der umfaffenden Arbeit zu dem festgesetzten Tage auszuführen. Und boch am Jahrestage der Errichtung unsers Gymnafiums, am 11. Detober 1860, ftand das herrliche Gebäude fertig da und konnte zum Gebrauch der Schule feierlich eingeweiht und übergeben werden. Das war ein lang ersehnter Tag, ein Festtag für die ganze Stadt. Wohl war der himmel am frühen Morgen schwer bewölft und sah nicht gerade freundlich drein zur schönen Teier, aber die ganze Stadt prangte im Festschmuck und aller Herzen waren froh bewegt. Gegen 10 Uhr versammelten fich die Lehrer und Schüler in dem alten Schulhause, welches uns bis dahin zum Gebrauch eingeräumt gewesen war, und ordneten sich barauf nach den Klassen, unter Vorantragung der von jeder Klasse zu diesem Feste neu angeschafften Rlaffenfahne, zu einem festlichen Zuge. Um 10 Uhr feste fich biefer Festzug unter bem Geläute der Glocken und mit Choralmufik in Bewegung und begab fich durch die mit Guirlanden und Fahnen reich geschmückten Strafen nach bem Rathhaufe, wo fich bie eingetroffenen Chrengafte, ber Prafibent v. Werthern, ber Dber = Regierungsrath Begewalbt, die Regierungsräthe Dr. Wehrmann und Erüger, die Directoren ber benachbarten Gymnafien Seydemann, Sornig, Rauck, die Geiftlichen ber Synobe, bas Curatorium mit dem Magistrat und den Stadtverordneten versammelt hatten und fich nun dem Zuge bis zum neuen Gymnafialgebäude anschlossen. Hier hatte fich indeß die Gymnafial = Baudeputation mit dem Landbau= meister Blankenstein aufgestellt, um ben Festzug zu empfangen. Der Baumeister überreichte ben Schlüffel bes neuen Gebäudes dem Bürgermeifter Lindem ann, und nachdem biefer benfelben im Namen der Stadt mit einigen Segensworten dem Director und damit das ganze Gebäude dem Gebrauch ber Schule feierlich übergeben hatte, öffnete ber Unterzeichnete mit ben Worten: Unsern Eingang segne Gott — das neue Gebäude und führte die Versammlung in die große, mit Blumen geschmückte Aula.

In einigen Augenblicken war der große Naum dicht gefüllt und in Begleitung der Orgel stimmte die ganze sessliche Bersammlung ein in den Lobgesang: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Darauf vollzog der Superintendent Schlichting mit einem Nückblick auf die Grundsteinlegung, auf die Bauftätte eines Todtenackers und mit Hinweisung auf die Bedeutung der Feier die Weihe des Hauses. So war nun das schöne Gebäude mit dem Segen des Herrn geweiht, und der Unterzeichnete nahm mit folgender Nede das jest der Schule zum Dienst des Herrn geweihte Gebäude im Namen der Schule entgegen:

#### Hochverehrte Versammlung!

Als wir heute vor einem Sahre in erhebender Feier die Eröffnung eines neuen Gymnafiums vollzogen, ba war zwar das geiftliche Haus unferer Schule festgegründet und aufgerichtet, benn es ward auf einen Felsen gebaut, welcher feststeht, wenn auch alles wankt und untergeht, auf den Fels, welcher ist Chriftus: aber äußerlich hatte unsere Schule noch keinen eigenen heerb, keine bleibende Stätte. Wir waren Fremd= linge in den Räumen, welche uns mit bankenswerther Freundlichkeit von der Stadtschule fo lange überlaffen wurden. Und wenn auch jene ftillen Rlofterzellen, mitten in freundlichen Garten gelegen, uns in dieser Zwischenzeit durch die Gewohnheit und die Erinnerung an eine bedeutungsvolle Bergangenheit traulich und lieb geworden find, wenn auch grade in der engen Geschloffenheit der Anfang unferer Schule einen erfreulichen Fortgang gehabt hat, fo hat boch erft mit dem heutigen Tage unfre Schule auch ihre besondere Heimath, ihr eigenes Saus gefunden. Das schöne, über alles Wünschen und Erwarten herrlich ausgeführte Gebäude, ein weithin leuchtendes Zeugniß von der für das geiftige Gedeihen unserer Jugend begeifterten Opferwilligkeit der Stadt Pyris, fteht vollendet ba, und mit Bohlgefallen, mit Bewunderung ruben jest unfre Augen auf dem Saufe, das wir durch die mühsame Arbeit der kunftreich schaffenden Menschen= hand täglich haben vor und entstehen und sich vollenden sehen. Zwar wenn wir alle diese großen, stattlichen Räume ansehen und durchwandeln, da will es uns fast bedünken, als sei das Außenwerk zu herrlich und zu umfassend für das ftille Geisteswerk, das wir hier treiben wollen. Ift doch die außere Form, welche die Schule umschließt, nicht gerade das Wesentliche, es kommt vor Allem auf den inneren Gehalt, die Seele, den Geift an, welcher die Schule regiert und durchbringt, der muß reich und schon, ebel und gediegen fein und glänzen in Burde und Wahrheit. Aber wer hätte nicht seine große Freude baran, wenn Gottes= ober auch nur Menschenhand zu einer schönen Seele, einem schönen Inhalt eine entsprechende Form geschaffen hat? Darum follen benn auch diese schönen, freundlichen Räume, die uns von nun an bei unserer Geiftesarbeit umgeben werden, und allen täglich eine freudige Anregung, eine lebendige Mahnung sein, daß auch ber innere Geiftesbau, den wir in den Herzen der Jugend in unserer Schule aufführen, immer schöner und harmonischer sich gestalte, wachse und fortschreite bis zu höherer Bollendung und nicht nachstehe an innerer Schönheit und Größe bem Bau von Menschenhanden fo funftreich und herrlich gemacht.

Und doch wenn wir jest das große Gebäude ansehen, so steht es in diesem Augenblick nicht mehr bloß vor uns als eine wenn auch noch so künstlich gefügte Masse von Holz und Steinen, welche uns schön geordnet zum Schut und Obdach umgiebt, sondern wir haben es eben in geweihten Worten gehört, der Herr, in dessen Annen und zu dessen Ehre vor kaum 1½ Sahren das Anndament zu diesem Hause gelegt, in dessen Schutz dasselbe nach seiner äußeren Errichtung gestellt worden, Er ist mit uns hier eingezogen und hat Besit davon genommen. Die Gottesweihe ist über dieses Haus gesprochen und haftet setzt an diesem Hause für alle Zeiten. Gott selber hat, so hossen, so slehen wir mit Glaubenszuversicht, dieses Haus sich zur Wohnstätte erwählt, daß Er von nun an hier unter uns, in unserer Schule, au unserer

Jugend Sein Werk treibe, selbst hier jetzt ordne und regiere, und leite und in alle Wahrheit führe. In diesem Sinne haben unsre Bäter ein solches Haus, das dazu geweiht ist, an die Jugend auszutheilen die geistlichen Güter und Gaben der Weisheit und der Erkenntniß, eine Werkstätte des heiligen Geistes, eine officina spiritus sancti, genannt und einer gleichen Bestimmung ist auch dieses Haus an dem heutigen Tage übergeben worden.

Was nun das Gebäude soll und was es will, das steht ihm mit leuchtenden Buchstaben zum sprechenden Zeuguiß für alle Zeiten an die Stirn, an seine Giebelfirst geschrieben, und einem Seden, der da fragend kommt, giebt das Gebäude selber in Vild und Nede Antwort, wem und wozu es von dieser Stadt geweiht ift. Es steht in goldner Schrift geschrieben:

Iuventuti in fundamento scripturæ sacræ erudiendæ literisque instituendæ. MDCCCLIX.

Das Haus gehört also der Jugend an, damit dieselbe, wie das Statut unserer Schule fordert, hier auf dem Grunde der heil. Schrift erzogen und wissenschaftlich unterrichtet werde — und wenn an der Façade des Hauses die griechtschen Bilder eines Homeros und Platon, die römischen eines Virgilius und Cicero das Bilduiß unseres deutschen D. M. Luther umgeben, so liegt darin der Gedanke ausgedrückt, daß griechische und römische Sprache und wissenschaftliche Bildung, wie Luther einst gelehrt und geleht hat, im Licht und im Dienst unseres evangelisch lutherischen Glaubens in dieser Schule der Jugend gelehrt und mitgetheilt werden soll. Also religiös sittliche Erziehung auf dem Grunde der h. Schrift und eine wissenschaftliche classische Bildung der Jugend, das ift der Zweck und die Bestimmung, zu welcher dieses schöne Gebäude errichtet und an dem heutigen Tage eingeweiht und übergeben ist.

Sa der Jugend ift dies haus gewidmet, der immer neu aufwachsenden Jugend, Gott gebe, zum reichen Segen in vielen Generationen für lange Zeiten und Jahrhunderte. Denn bas Schönfte und Befte in allen Studen ift gerade gut für die Jugend, muß ihr dargereicht und zugeeignet werden, weil auf ihr unfre gange Liebe und Soffnung, die Soffnung einer bessern Zukunft ruht. Darum bezeichnete schon Luther, als er einft die Rathsherrn aller Städte Deutschlands aufrief, daß fie driftliche Schulen aufrichten follten, die Bestimmung berselben mit den Worten: "Es ist eine ernste und große Sache, da Christo und aller Welt viel anliegt, daß vor Allem der Jugend geholfen und gerathen werde, auf daß durch die Beranziehung feiner und geschickter Röpfe alle Stände die geiftlichen wie die weltlichen zu rechtem Gedeihen kommen." Denn auf der geiftig und fittlich festgegründeten, wohl gerathenen Ingend beruht überall das Glück und Gedeihen der Familien und Stände, des gangen Baterlandes Wohlfahrt und Kraft, der fichere Fortschritt aller wahren Menschenbildung. Darum hat Gott bem Menschen als die erste und vornehmste Sorge ins Herz gelegt den Trieb und das Verlangen, fich der Kinder, fich der Jugend anzunehmen, in den Kindern liebend fich felbst wiederzufinden, schöner sich zu verjüngen, auf die Kinder alles zu wenden, für sie alles zu opfern, alles hinzugeben. Und so wird, so muß jeder Bater, jede Mutter mehr oder weniger flar bewußt als heilige Pflicht empfinden und erkennen, das Kind, das ihnen Gott gegeben, aufzuziehen in der Bucht und Vermahnung des Herrn, auszurüften mit allem Guten, reich zu machen an aller Erkenntniß, alle edlen und gesunden Reime fittlicher und geiftiger Tüchtigkeit, die Gott in daffelbe gepflanzt hat, durch die liebevollste Pflege zu stärken, zu fördern, ans Licht zu ziehen, alles Ungesunde, Unlautre, Unreine bagegen von ihm fern zu halten ober im Reime zu erfticken. Unfer ganges Berg hangt an den Rindern; und welche schönere Freude giebts auf dieser armen Erde, als wenn nun das reine klare Kindes= auge als der flare Spiegel eines hellen Geiftes, einer reinen Seele zu uns aufschaut voll Dank für unfre Liebe, unfre Gorge und Arbeit, die wir aufgewendet haben zu feinem Gedeihen, wenn nun der Knabe, der Jüngling vor und fteht in der Fülle innerer Gefundheit und Kraft und aus ihm das klare Ebenbild

Gottes, fo viel wie möglich, abgelöft von ben Schlacken menschlicher Schwachheit und entgegen leuchtet.

Das Haus, die Familie allein, zumal in unserer Zeit, vermag diese Aufgabe der Eltern an den Kindern, wo es gilt das ganze innere sittliche und geistige Leben der Tugend zur möglichst vollsommenen Entsaltung zu bringen, nicht zu lösen. Da tritt vor Allem die höhere Schule ein, nimmt den Eltern nicht den geringsten Theil der schweren Arbeit und Berantwortung ab und verpslichtet sich, jene Aufgabe, soviel Menschenkunst dis jeht vermag und Gott Gedeihen giebt, auf dem kürzesten und sichersten Wege zu Ende zu führen. Das erkennt auch hier zu Lande schon der einsache Bauer, wenn er seinen Sohn auf die hohe Schule zu uns bringt mit den Worten: Ich möchte meinem Sohn gern das Beste mitgeben, es giebt aber nichts bessers als eine gute Erziehung und eine gute Schulbildung, und es ist mir klar, daß tausend Thaler Nentenbriese lange nicht soviel Zinsen bringen in baarer Münze, als angewandt auf die Erziehung meines Schnes und angelegt als inneres Kapital in dem Gerzen meines Kindes. Allerdings ist der Same, der hier in der Schule ausgestreut wird, nicht etwas handgreisliches, sondern etwas unsichtbares, es sind geistige Güter und Früchte, die hier gepflanzt und geerntet werden, aber das sind eben die wirklichen und wahren Güter, welche das wahre Glück, den innern Werth und Neichthum des Menschen begründen, welche nicht der Wurm und nicht der Rost verzehrt, sondern welche der Mensch als sichern, unverlierbaren Besit behält für Zeit und Ewigseit.

Erziehung und Unterricht ber Jugend ift also bie Aufschrift und Beftimmung bieses Saufes und zwar die rechte Erziehung, welche ruht auf dem Grunde der h. Schrift, und der rechte Unterricht, welcher von ber Biffenschaft kommt und zur Biffenschaft führt, der wiffenschaftliche Unterricht. Auf biesem Grunde ift unfre Schule errichtet, auf diesem Grunde moge sie Gott erhalten unverrückt und unbeiert für alle Zeiten. Bohl mag es Schulen geben, welche fich die schwierigste Aufgabe, die ihnen obliegt, leicht machen, indem sie die erziehliche Thätigkeit an der ihnen anvertrauten Jugend mehr auf sich beruhen lassen und fich baburch gewiß viel Mühe und Sorge, auch wohl Berkennung und Anfeindung ersparen. Gin solches Schiff der Schule gebt dann leicht zu Wasser und schwinnut mit dem Strome der Zeit, welche der Vertiefung, bem fittlichen Ernft, ber gründlichen Bucht und Erziehung nicht günftig ift. Aber eine gute Schule foll der Zeit in solcher Richtung nicht nachgeben, sondern ihren Unker fest gründen in der Wahrheit und einer besfern Zufunft worarbeiten. Gbenso giebt es einen Unterricht, welcher nicht in die Tiefe gräbt und zur Tiefe führt, sondern fich auf der breiten Dberfläche halt und bei allem icheinbaren Erfolge, bei ber Unhäufung von allerlei sonst gang nüblichen Kenntnissen doch keine bleibende Frucht bringt, weil sie damit nicht die innere Rräftigung, Ausbildung, Beredlung des gangen Menschen mit allen seinen geistigen und fittlichen Gaben und Fähigkeiten zu erreichen vermag. Aber unfre Gymnafien haben ein höheres Biel, fie begnügen fich nicht mit bem außern Schein, bem fog. praftisch Rühlichen, sondern bringen wie in ber fittlichen, fo in ber wiffenschaftlichen Ausbildung der Jugend überall in die Tiefe, auf den innersten Grund, damit die Jugend durch die möglichst vollkommene Entfaltung aller inneren Kraft und Fähigkeit es lerne, fest und auf eigenen Bugen zu stehen und später einer jeden sittlichen und geistigen Aufgabe des Lebens gewärtig und gewachsen zu fein.

Darum soll also in diesem Hause, in dieser Schule eng und sest mit einander verbunden der Jugend bargeboten werden eine religiös sittliche Erziehung und ein wissenschaftlicher Unterricht. Denn überall wo das höchste Ziel wahrer Jugendbildung und überhaupt wahrer Menschendildung erreicht werden soll, lassen sich beide nimmer von einander trennen. Es giebt keine wahre Wissenschaft ohne die Leuchte der geoffenbarten Wahrheit des Christenthums, es giebt aber auch kein wahres Christenthum, das da verschlossen liegt in einem dunkeln Wort, ohne die Leuchte der Wissenschaft, welche die Wahrheit ans Licht zieht und

alle Finfternif, allen Irrthum davon fern halt. Alles menschliche Biffen hat seine Nichtung, seinen endlichen Rubepunkt in Gott, und wie von einer Centraljonne verbreitet fich alles Licht über das ganze menschliche Wissen und Erkennen bis in die fernsten und entlegensten Rreise der Peripherie allein von der richtigen Erfenntniß Gottes. Außerhalb berselben ist Finsterniß und Irrthum, und der Mensch wandelt von dieser Sonne abgekehrt in seinem eigenen Schatten. Aber auf der andern Seite muß das Geistesauge, welches Gott dem Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen verlieben hat und welches nun verdunkelt ift, durch die Bissenschaft geschärft und gestärft werden, um in der Erleuchtung des h. Geistes ungeblendet und ungetrübt in den reinen Spiegel der Offenbarungen Gottes hinein zuschauen und allem Irrthum das zweischneibige Schwert bes Geistes entgegen zu halten. Daraus geht hervor, daß je mehr Berth in einer Schule auf die religiöse Bilbung der Jugend gelegt wird, desto gründlicher, ernster, umfassender auch die wissenschaftliche Bildung von ihr gepflegt werden muß, wenn sie sich nicht selber untren werden will, und daß es also nur als ein Zeichen von Unverstand anzusehen ift, wenn jemand meint, daß beides fich nicht mit einander vertrage, fich gegenseitig beeinträchtige oder vollends ausschließe. Unfre Schule soll vielmehr in diesem Hause beides sein: eine Schule mahrer und lebendiger Gotteserkenntniß und Gottesfurcht und augleich eine Schule gründlicher Geiftesbildung; eine Pflangftätte, wo in dem Bergen ber Jugend täglich keimen, wachsen und sich entfalten foll religiöser Sinn, Gefühl und Glaube verbunden mit fittlicher Tüchtigkeit, wo aber eben fowohl mit der täglich geförderten Erkenntniß und geistigen Kraft fich bilden und befestigen foll ein miffenschaftlicher Ginn, Urtheil und Geift, ber nirgends mit ber Dberfläche, mit dem blogen wenn auch noch so reichen Gedächtnisstoff, auch nicht mit der blogen Aesthetik und schönen Form fich begnügt, sondern überall im Aleinen wie im Großen nach dem inneren Gehalt und Wesen, nach den Gründen, dem Wie und Warum verlangt und an der Erkenntniß und Erforschung der Wahrheit feine bochste Freude und Befriedigung findet.

Fragen wir nun näher nach der Art der Erziehung, von welcher die Aufschrift unseres Gebäudes redet, jo giebt es allerdings noch eine andere Erziehung, wenn man fie so nennen darf, die nicht auf dem Grunde der h. Schrift ruht, welche keinen Unterschied kennt zwischen dem naturlichen und dem neuen Menschen, welcher die Begriffe von Gunde und Gnade, von Erlösung und Wiedergeburt, wie überhaupt die Tiefen und Geheimnisse des inneren Menschenlebens und der höheren Geisterwelt fremd und verschlossen sind. Sie spricht gern von einer natürlichen Unschuld, nimmt es mit den bosen Regungen und Trieben bes menschlichen Gerzens, überhaupt mit dem Bosen nicht allzu genau, sondern streichelt und schmeichelt dem alten Abam in fich und andern, wie es ihm wohl gefällt. Da wächft bann in dem Bergen der Jugend ungehindert das Unfraut hoch auf und erftickt je länger je mehr die edlen, befferen Reime. Sitelkeit. und Chracis, Selbstgerechtigkeit und Gigenliebe suchen und finden ihre besondere Pflege und Befriedigung, und von Zucht und Drdnung, von Selbsterkenntniß und Selbstverläugnung ist keine Rede. Aber das heißt nicht, was der Lateiner erudire neunt, sittliche und geistige Robbeit aus dem Menschen entfernen, und die h. Schrift ruft mehe über die, welche Boses gut und Gutes bose heißen, welche aus Finsterniß Licht und aus Licht Tinfterniß machen, und welche daran arbeiten, die von Gott gesette Ordnung der sittlichen Welt im Menschen und im Menschenleben umzukehren und zu zerftören. Das Christen Leben dagegen ift ein Kriegsdienst von Jugend auf, ein Kampf gegen die eigenen Feinde in der Menschenbrust, ein stetes Ringen nach Selbstverlängnung und innerer Läuterung, und wenn es dem natürlichen Menschen in uns auch fauer fällt und wehe thut, mit fich selbst nicht immer zufrieden, sondern meist recht unzufrieden zu sein, Die h. Schrift halt und die Fackel ber Wahrheit so nahe vor die Augen, daß wir und erkennen muffen in unserer Schwachheit und Unlauterkeit, je mehr wir und in diesem hellen Spiegel betrachten.

Wächst nun die Jugend in dem Lichte dieser Erkenntniß auf, so entsteht auch früh in ihr der sittliche Unwille über das Böse in und außer uns, wie der Muth demselben zu widerstehen und entgegen zu treten, so daß die Stärke der sittlichen Kraft und die freie Selbstbestimmung zum Guten mit der Reise der Jahre und mit der Entwickelung des geistigen Bermögens sich immer siegreicher Bahn bricht. Da steht dann am Ende der Schullausbahn der frische, kräftige Jüngling vor uns, sern von Selbstgerechtigkeit und Sitelkeit, voll Demuth und Bescheidenheit, und wenn er von uns scheidet, um von nun an auf eigenen Füßen seine selbstgewählten Wege zu wandeln, so sehen wir ihm nach voll freudiger Hossung; wir zagen nicht, wenn er auf das Meer des Lebens sest sicht sich wagen muß, ob er sich oben halte auf den Fluthen oder ob er Gesahr laufe zu sinken und unterzugehen, denn wir wissen, daß er den Grund gefunden hat, der seinen Anker sest hält, wissen, daß sein Herr und Helser mit ihm ist im Schiff, wenn die Fluthen und Stürme um ihn brausen, weil sein Herr und Helser made, daß tausend und aber tausend Jünglinge dieser Art durch unsere Ingenderziehung. Gott schenke Gnade, daß tausend und aber tausend Jünglinge dieser Art durch unsere Schule gehen, in diesem Hause das Heil und den Frieden sinden, welcher höher ist denn alle Bernunst!

Aber mit demfelben Ernft und Gifer foll in biefem Saufe auch der wiffenschaftliche Unterricht der Jugend seine umfassendste, sorgfamfte Pflege erhalten, damit bier die Jugend auf dem kurgesten und ficherften Wege, vornämlich burch bie grundliche Betreibung ber alten Sprachen, zur gediegensten Geiftesbildung gelange. Wir haben noch vor Kurzem, als wir in Melanchthon den Bater und Lehrer, in der Reformation die Geburtsftätte unserer beutschen Gymnasien feierten, uns daran erinnert, daß vor allem die classische Bilbung, aber nur auf dem Grunde des Wortes Gottes, zur wahren Sumanität, dagegen von diesem Grunde losgelöst noch immerdar zum Paganismus geführt hat und wieder führt. Was von Gott in dem Menschen angelegt ist von Geistesgaben und Fähigkeiten, wird, den driftlichen Lebensboden vorausgesett, auf keinem anderen Wege so sicher und so schnell zur vollkommensten Entfaltung gebracht als durch die Gymnaftik und Geifteszucht unferer Gymnafien. Rlarheit und Schärfe, Gewandtheit und Fertigkeit in der geistigen Fassungsfraft, im Urtheil und Denken, und ebenso im schönen mundlichen und schriftlichen Ausdruck wird von frühfter Kindheit unablässig geübt und ausgebildet, und zwar an dem edelsten Stoff, vor allem an dem schönften Runftwerk, welches der Menschengeist geschaffen hat, an den alten Sprachen. Indem nämlich die Jugend nachschaffend in ihrem Geiste an dem Stamme der Mutter= sprache aufbaut jenes herrliche Geisteswert ber alten Sprachen mit dem reichen Sprachschaft der Borter, mit der Fülle der Formen und deren funftreicher Gliederung und Berbindung zur ichonften und schärfften Ausprägung des verschiedenartigsten Gedankeninhalts, so wird nicht nur an diesem scharfen Schleifstein das Meffer des jugendlichen Geistes fein und scharf geschliffen, sondern es erweitert sich an dieser Geistesarbeit und erstarkt und behnt sich aus der jugendliche Geist zu eigner Fülle und selbständiger Kraft. De mehr aber mit der fichern Kenntnif und Nachbildung der schönen classischen Form die Gerrschaft über den Stoff und Inhalt der besten Werke des Alterthums wächst, desto mehr eignet sich die Jugend als Abdruck der langjährigen Beschäftigung mit der Antike selbst jene antike Ruhe und Besonnenheit, Gründlichkeit und Ginfachheit an, welche als ficheres Merfzeichen benen verbleibt, die in folder Bildung groß gezogen find. Die Bilbung also des innern geiftigen Bermögens, des gründlichen und richtigen Könnens, um geistig und dann auch sittlich das bene præparatum pectus für die Aufgaben des spätern Lebens zu erlangen, das ist die Bedeutung und der Werth der formalen Bildung auf unsern Gymnasien. Aber formale und reale Bilbung, Rönnen und Biffen foliegen fich bier jest nicht mehr aus wie früher, sondern reichen sich einander die Sand sich gegenseitig ergänzend und durchdringend. Treu dem Wort des Dichters: Was du ererbt von deinen Bätern haft, erwirb es, um es zu besitzen — wird die Jugend in diesem Hause an dem für unsve complicirten Lebensverhältnisse so vorzüglich propädentischen Stoff der alten Rlassister, an der Hand der Geschichte und durch die Beschreibung der wichtigsten Erscheinungen der Natur, durch die christliche Heilserkenntnis und außerdem noch durch das Erlernen der neuern Sprachen hineingesührt in den Besitz des ganzen stark augewachsenen Bildungsmaterials unserer Zeit. Wenn dann der Jüngling durch jahrelangen Fleiß das geistige Erbe der Bäter sich erarbeitet und zu eigen gesmacht hat, so sieht er sich zulest wie hinausgestellt auf die geistige Warte seiner Zeit und kann nun mit klarem Auge freie Ausschau und Neberblick halten, auf welchem langen Wege und wie weit es bis jetzt der Mensch gebracht hat mit seinem Wissen und Können, seiner Geschichte und Entwickelung, und zwar, was das Wichtigste ist, das Alles im Licht der Wahrheit, die Gott selber zu uns geredet hat.

Das innere Geiftesauge ber Jugend foll aber in biefem Saufe nicht blos geschärft, nicht nur mit reichem Inhalt erfüllt, es foll vor allem geöffnet und offen erhalten werden, nicht zwar nach unten zur Erde gerichtet wie die natürlichen Gesehe irdischer Schwerfraft mit fich bringen, sondern nach oben bin zum Simmel und zum Lichte empor, zu den Duellen der Wahrheit und des Lebens fich erhebend — das geschieht erst durch den wissen schaftlich en Unterricht. Gin solcher Unterricht fieht nicht allein auf das Was fondern fieht dabei zugleich auch auf das Wie und das Warum. Er begnügt fich auch bei der einfachsten Rechenaufgabe, bei der leichteften sprachlichen Erscheinung nicht mit dem mechanischen Wissen und Machen, sondern fügt zur klaren, anschaulichen Auffassung des Gegebenen die Erklärung, das Berständnig des Gewordenseins hinzu. Das ift allein das Bilbende und jeder Unterricht hat nur so viel Werth, als er Bildungsfraft und Bildungsftoff in fich trägt. Nicht die Anhäufung von allerlei scheinbar noch fo nühlichen Kenntnissen bringt bauernde Frucht, sondern wo, wie besonders bei den alten Sprachen und in der Mathematik, alle geistigen Kräfte zu wechselseitiger Thätigkeit angespannt, porzüglich die Selbstthätigkeit bes eigenen Urtheils und Denkens, des Suchens und Fragens auch am fleinsten Stoff unabläffig in Bewegung geset werden. Denn nur badurch wird bas innere selbständige Wachsthum des geiftigen Lebens gefordert, daß der Menich fich nicht beruhigt und bequemt bei dem Gegebenen, sondern daß er überall darüber binaus den Gründen nachdenkt, nachforscht und nachfragt. Es ift eine tieffinnige Sage unferes beutschen Alterthums, daß Parcival ben Schat bes heiligen Gral, ber ihm gang nahe vor bie Augen gebracht wird, barum nicht in seinen Besitz erhält, weil er nicht barnach fragt. Und so besitzen wir in Bahrheit weder die ewigen und geiftigen, noch auch die irdischen Güter, die uns gehören, wenn wir nicht barnach fragen. Bu biesem Nachstinnen, Nachbenken, Nachfragen soll aber die Sugend von Rindesbeinen an hingeführt und angeleitet werden durch den wissenschaftlichen Unterricht, vornämlich in ben alten Sprachen und in der Mathematik, wo alles in Bahl und Form, in Gliederung und Gefüge in beständiger Wechselbeziehung, im organischen Zusammenhang steht, jede einzelne Erscheinung auf die gu Grunde liegende Urfache, Regel und Boransfetung zurückgeführt wird. Go wird bann ber jugenbliche Geift zum fortwährenden Aufmerken, Nachdenken, Nachfragen angehalten und genöthigt und foll es dadurch frühe lernen, in seiner geiftigen Thätigkeit nicht still zu steben und auszuruben, sondern überall über das Gegebene, über die Erscheinung hinaus auf die Gründe und den Zusammenhang, auf das Wie und Warum zu achten, und wie der große Geist Gottes einst über den Wassern der Welt schwebte und brutete, foll auch der fleine Menschengeift es lernen nachschaffend zu schweben und zu bruten über den Dingen und Erscheinungen ber geiftigen und fichtbaren Welt.

Das also ist der Sinn der Aufschrift unseres Hauses, das der Weg und das Ziel, zu welchem wir mit Gottes Hülfe die uns anvertraute Jugend führen wollen. Und so walte Gott, daß der Sinn dieser Inschrift als Aufgabe unseres Berufs zuerst an uns Lehrern und dann an unserer Jugend immer zur Wahrheit werde; Er walte in Gnaden, daß in diesem Hause fortan wohne und in allen Gliedern dieser Schule stets lebendig sei der Geist wahrer Gottesersenntniß und Gottesfurcht, welcher uns alle in Liebe mit einander verbinde, der Geist wahrer Wissenschaft und Zucht, welcher sich darstelle in lebendigem Eiser und Fleiß täglich zu wachsen an Erkenntniß und geistiger Kraft, in herzlicher Hingebung an die Aufgabe und Ordnung dieser Schule!

Wir Lehrer aber sind, das spreche ich mit freudiger Hossung und Vertrauen aus, alle entschlossen, in diesem neuen schwieren Gause mit neuem Eiser zu wirken und zu treiben das Werk, zu welchem uns der Herr hier alle vereinigt hat, zum Segen und Gedeihen der uns anvertrauten Sugend; und Ihr, geliebte Schüler, werdet ebenso einen neuen Eiser und Fleiß, einen neuen Gehorsam und Hingebung an die Schule beweisen, daß wir alle täglich uns würdig zeigen des herrlichen Gebäudes, der Opser und Kosten, welche die Stadt an unsre Schule gewandt hat.

Und so spreche ich denn zum Schluß im Namen der Lehrer und der ganzen hier versammelten Jugend unsern herzlichen, tiefgefühlten Dank aus für das große, schöne Gebäude, das an dem heutigen Tage von dieser Stadt der Schule übergeben ist: Dank dem hochansehnlichen Magistrat der Stadt Pyriß, dem Patron unserer Anstalt, und insbesondere dem Bürgermeister der Stadt, dessen thätiger Anregung dieses Symnassium sein Entstehen verdankt; Dank den Bätern dieser Stadt, welche kein Opfer gescheut haben, dieses Gebäude auß stattlichste herzustellen und auszurüsten; Dank der verehrlichen Baudeputation, welche in ausopsernder Sorge und Thätigkeit sich des ganzen Bauwerß unermüblich angenommen; Dank dem kunstsinnigen Baumeister, der diesen Bau mit großer Geschicklichseit angelegt, geordnet und ausgeführt hat; Dank all den geschickten Meistern, Gesellen und Arbeitern, die in so kurzer Zeit zur eisrigen Ausssührung und Bollendung dieses schönen Baus geholsen haben; Dank vor allem auch den vorzesetzten Behörden und ihren hier anwesenden Bertretern, insbesondere unserm hochverehrten Schulrath, dessen Bertliche Theilnahme für das Gedeihen unserer Anstalt sich auch in der treuen Sorge sür die zweckmäßige und geschmackvolle Einrichtung und Ausstatung dieses Gebäudes bekundet hat; Dank all den lieben Eltern und Gästen, die uns mit ihrer herzlichen Theilnahme erfreuen, Dank der ganzen Stadt Pyriß, welche dieses Fest so schön und lieblich geschmückt hat.

Der Herr aber segne uns alle: Er segne dieses Haus und diese Schule, daß sie werde und bleibe eine Wohn- und Werkstätte Seines h. Geistes; Er segne uns Lehrer und Schüler mit Kraft aus der Höhe, daß wir mit ganzem Herzen und aus allen Kräften Sein Werk treiben und vollbringen nach Seinem Wohlgefallen; Er segne alle Eltern, alle Gäste und Bewohner dieser Stadt, daß sie ihre Liebe, ihre Hülse, ihr herzliches Vertrauen dieser Schule zuwenden und erhalten jest und immerdar. Amen.

Hierauf erfolgte durch den Regierungsrath Dr. Wehrmann die feierliche Einführung der neuen Lehrer, des Conrectors Dr. Bolkmann, des Dr. Janke und des technischen Lehrers Schulz mit einer eindringlichen Ansprache, welche hinwies auf den Werth eines solchen neuen Gebäudes für unsre Anstalt und auf die Aufgaben der Schule als ein Werk der Lehre, der Jucht und des Gebets. Der Segen des Geistlichen und ein Chorgesang schloß die erhebende Veier.

#### Schulnachrichten.

Bon Oftern 1860 bis Oftern 1861.

#### I. Unterrid tsordnung.

#### A. Der Lehrplan.

#### Secunda.

Seit Michaelis 1860. Ordinarius der Director.

1) Religion: 2 St. w. Das Leben Sesu nach den 4 Evangelien im Grundtext. Die Sonntagsevangelien und Kirchenlieder wurden wiederholt, zum Theil mit schriftlichen Arbeiten über die Geschichte und den Gedankenzusammenhang der Lieder und über das Leben Sesu. Zinzow.

2) Deutsch: 2 St. w. Anfänge der Dispositionslehre und Einübung der Chrienform; alle 4 Wochen ein deutscher Aufsatz. Aus der Poetik wurde das Epos behandelt, Göthes Hermann und Dorothea

gelejen und zum Theil memorirt, bagu freie Bortrage. Bolfmann.

- 3) Latein: 10 St. w. Lectüre: Livius lib. I; Virgil Aen. lib. I. Die præfatio aus dem Livius und einzelne Stellen aus Virgil wurden auswendig gelernt; das VI Buch aus Livius und das III Buch aus Virgil privatim gelesen.— Moduslehre nach Meiring mit mündlichen Uebersseigegungsübungen aus Gruber und Sapfle. Uebungen im freien mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache durch Biederholung des im Livius Gelesenen. Erweiterung der Bocabelkenntniß aus Livius im Anschluß an das Vocabularium. Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale. 3 in 3 o w.
- 4) Griechisch: 6 St. w. Lectüre: Xen. Anab. I, 9 II, 3. Hom. Od. I II, mit Privatlectüre aus Xenophon, Plutarch und Homer, aus welchem die ersten 60 Verse memorirt wurden. Wiederholung der Formenlehre mit Berücksichtigung des epischen Dialects und Einübung der Casuslehre. Wöchentlich ein Extemporale. Volkmann.
- 5) Französisch: 2 St. w. Grammatik nach Plötz II Eursus Lect. 24 33; alle 14 Tage ein Ertemporale. Lectüre: Vie de Socrate nach Rollin (ed. Göbel) gelesen und franz. wiedererzählt. Paul.

- 6) Sebräifch: 2 St. w. Das Wichtigfte aus der Glementarlehre nach Sollenberg. Paul.
- 7) Gefchichte und Geographie: 3 St. w. Die alte Geschichte von Griechenland bis zum Schluß ber Perserkriege. Volkmann.
- 8) Mathematik: 4 St. w. Geometrie: Bon der Proportionalität gerader Linien und der Aehnlichkeit der Figuren. Arithmetik: Potenzirung und Radicirung; Logarithmen nach Kambly. Stürmer.

9) Phyfit: 1 St. w. Bon den allgemeinen Eigenschaften der Körper. Lehre vom Gleichgewicht und der Bewegung fester Körper. Stürmer.

Da der Lehrplan in den übrigen Klassen und in der Borschule im Wesentlichen derselbe geblieben ist wie im vorigen Jahre, so kann ich diesmal auf unser erstes Programm verweisen.

#### B. Men eingeführte Lehrbücher:

Sm Latein: Meiring Lat. Grammatik. Bonn 1857. II — I. Süpfle Aufgaben zu lat. Stilübungen. 2 Theil. II — I. Sm Hebräischen: Hollen berg Hebr. Schulbuch. Berlin 1861.

#### C. Nebersicht über die Vertheilung des Unterrichts unter die Lehrer.

| Lehrer.                                                                                              | II.                                | III.                                                            | IV.                                                 | v.                                                                                                           | VL                                                                                | Borschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stunden 3ahl.                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Director<br>Dr. Zinzow.<br>Ordinarius II. b.                                                      | 10 Latein b.                       | 2 Religion.<br>6 Griechisch a.                                  | 6 Griechijch a.                                     |                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.                            |
| (2.) Dberlehrer<br>Kern<br>Drdinarius III. a.<br>2. Oberlehrer<br>Dr. Bolfmann<br>Ordinarius III. b. | 2 Deutsch b.<br>6 Griechisch b.    | 2 Deutsch a.<br>10 Latein a.<br>3 Geschichte a.<br>10 Latein b. | 3 Geschichte a.                                     | mil dam men li<br>vilo di meng<br>sial migralio sel<br>Resmit Stanion<br>sunti sellania<br>Rel mara Self men | andres es s<br>element aparel<br>anaces es es<br>es es es es es<br>es es es es    | entropen<br>ou entropen<br>ou entrope<br>on entrope<br>on entrope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 a.<br>21 b.                 |
| 3. Oberlehrer<br>Dr. Kalmus<br>Ordinarius IV.                                                        |                                    | 2 Deutsch b.<br>6 Griechisch b.                                 | 2 Religion.<br>2 Deutsch a.<br>10 Catein.           | 2 Geographie a.                                                                                              | 2 Geographie a.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 a.<br>20 b.                 |
| 4. Dr. Stürmer,<br>1. ord. Lehrer.                                                                   | 4 Mathem. b.<br>1 Physis b.        | 3 Mathem.<br>2 Naturbeschr.                                     | 1 Mathem.<br>2 Rechnen.                             | 3 Rechnen.<br>2 Naturbeschr. a.                                                                              | 4 Rechnen.<br>2(1) Naturbeschr.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 a.<br>22 b.                 |
| 5. Dr. Better,<br>2. ord. Lehrer.<br>Ordinarius V.                                                   |                                    | 2 Französisch b.                                                |                                                     | 3 Religion. 2 Deutsch. 10 Latein. 3 Französijch.                                                             | b calle 2 m<br>assissor 2 m<br>c page 4 m                                         | one of a second | 18 a.<br>20 b.                 |
| 6. Dr. Janke,<br>3. ord. Lehrer.                                                                     |                                    | 4 Geschichte b.                                                 | 2 Deutsch b.<br>6 Griechisch b.<br>3 Geschichte b.  | 2 Geographie b.                                                                                              | 2 Geographie b.                                                                   | indissipers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                             |
| 7. Cand. Paul.<br>Ordinarius VI.                                                                     | 2 Französisch b.<br>2 Hebräisch b. | 2 Französisch a.                                                | 2 Französisch.                                      | di III                                                                                                       | 3 Religion.<br>2 (3) Deutsch.<br>10 Latein.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 a.<br>22 b.                 |
| (8) Todt,<br>Hülfslehrer.<br>8. Schulz,<br>techn. Lehrer.                                            | 2 Singen b.                        | 2 Singen a.                                                     | 2 Beichnen a. 2 Singen a. 2 Singen b. 2 Beichnen b. | 2 Zeichnen a. 3 Schreiben a. 2 Singen a. 2 Singen b. 2 Zeichnen b. 3 Schreiben b.                            | 2 Beichnen a. 3 Schreiben a. 2 Singen a. 2 Singen b. 2 Beichnen b. 3 Schreiben b. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 a.<br>24 b.                 |
| 9. Müller,<br>Hülfslehrer.                                                                           |                                    |                                                                 |                                                     |                                                                                                              |                                                                                   | 6 Religion.<br>6 Deutsch.<br>5 Schreiben.<br>5 Rechnen.<br>2 Singen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 und<br>10 bef.<br>in VII b. |

<sup>\*</sup> a. bezeichnet das Sommer= b. das Winterhalbjahr.

#### II. Verordnungen der Hohen Königlichen Behörden.

Im Laufe bes verfloffenen Schuljahrs find folgende Verfügungen eingegangen:

1. Vom 31. Mai 1860. Es werden ähnlich wie in Weftphalen nun auch in unserer Provinz von 3 zu 3 Jahren Directoren=Conferenzen und zwar zum ersten Mal in der Pfingstwoche des Jahres 1861 in Stettin stattfinden und sind wünschenswerth erscheinende Berathungsgegenstände für die nächste Conferenz vorzuschlagen.

2. Vom 22. October 1860. Für die erste Directoren = Conferenz soll eine Vorberathung über den Unterricht im Deutschen im Lehrercollegium und zwar im Anschluß an den in unserer Anstalt be-

folgten Lehrplan nach einzelnen näher bestimmten Fragen stattfinden.

3. Bom 29. Dezember 1860. In gleicher Weise foll eine Borberathung über die Lehrmittel für den Unterricht im Lateinischen zum Zweck jener Directoren = Conferenz stattfinden.

4. Dom 29. Januar 1861. Als britter Gegenstand ber Berathungen wird die Disciplin der Schule, besonders diejenige, welche sie außerhalb der Unterrichtsstunden zu üben hat, bezeichnet und soll dieser Gegenstand im Lehrer-Collegium vorher berathen werden.

5. Dom 28. Februar. Lon jest an ift der 22. März als Geburtsfest des jest regierenden Königs Wilhelm Majestät in angemessener Weise zu seiern und dahin zu wirken, daß der vaterländischen Susgend der Segen solcher Feier erhalten bleibe.

6. Dom 2. März. Es wird die Aufmerksamkeit auf eine den jezigen Bedürfnissen entsprechende Erweiterung und Verwollkommnung des Turnunterrichts gelenkt.

7. Bom 4. März. In Folge des Thronwechsels soll vom Director und den betreffenden Lehrern der Sr. Majestät dem jest regierenden König Wilhelm zu schwörende Diensteid geleistet werden.

8. Bom 9. März. Es find von nun an 228 Eremplare bes Programms an das Königl. Prov. Schulcollegium, 167 an die Geheime Registratur des Königl. Unterrichts-Ministeriums einzusenden.

9. Bom 9. März. Die neue Logarithmentafel von Dr. Bremifer wird empfohlen.

#### III. Lehrmittel der Schule.

1. Die Lehrerbibliothek unter der Leitung des Oberk. Kern im S., des Oberk. Dr. Volkmann im W., wurde theils durch Geschenke, theils durch neue Erwerbungen ergänzt und bereichert. Als Geschenke erhielten wir vom Königlichen Ministerium:

Husch fie Die Szurischen Tafeln; Lattmann Neber die Frage der Concentration des Unterrichts; einen Holzschnitt Tesus am Kreuz nach M. Schön.

Vom Oberlehrer Dr. Kalmus: Die Satiren bes Horatius von Heindorf; vom Paftor Frank in Stralsund: Barth. Saftrowen Herkommen und Lebenslauf. 3 Thle.; vom Organisten Karpowski in Meserits Chronik von Pyrits; vom Oberlehrer Dr. Volkmann: Martensen Die driftliche Dogmatik; Melanthon Loci theologici; Sartorius Die Lehre von der heiligen Liebe; Euripides Phænissæ ed. Klotz; Teipel Praktische Anleitung zum Neberseßen ins Latein.; Progymnasmen vom Bf.; vom Seminar-Director Seeliger: J. Böhme Theosophia revolata. 8 Thse. 1731. Leibniz Essais de Theodicéo: Heubner Praktische Erklärung des N. T.; Klopftock sämmtliche Werke; Byron übersetzt; Diesterweg Lehrzgang für den Unterricht in der deutschen Sprache; Eylert Charakterzüge aus dem Leben Fr. Wilhelms III.; Haken Pommersche Provinzialblätter; Fischer Lehrbuch der mechan. Naturlehre; der evangelische Glaube

in Briefen; Nieupoort Rituum Rom. explicatio; vom Rentier und Landtags - Abgeordneten Mener; Ein reichhaltiges, schon geordnetes Gerbarium in 22 Mappen; vom Pfarrer Purgold auf Biegenort: Procopius überset von Kanngießer; Herodotos ed. Th. Gale Lond. 1679; vom Buchbinder Kobt bierfelbst: Gelzer Protest. Monatsschrift 1860.

Kür alle biese Geschenke sagen wir ben gutigen Gebern hiermit noch einmal unsern herzlichsten Dank.

Dazu kamen außer den Fortsehungen von Herzog's und von Schmid's Encyclopadie, von Mütell's, Nabn's, Lanabein's Zeitschriften und von Stiehl's Centralblatt folgende neue Erwerbungen:

Fabulæ Aesopicæ ed. Halm; Stobæi Florilegium ed. Meineke; Livius ed. Weissenborn; Ambrosii opera selecta; Censorinus de die natali ed. O. Jahn; Apulejus ed. Hildebrand. n Dropfen Geschichte Alexanders. Das Nibelungenlied von Barnde und übersetzt von Simrock; das Selbenbuch von v. d. Sagen; Reinhart Juchs von 3. Grimm; Schwart Urfprung ber Mythologie; Augusti Handbuch der christlichen Archäologie; u. a.

- 2. Die Schülerbibliothet unter ber Leitung des Dberl. Dr. Ralmus murde theils burch Geschenke ber Schüler, theils von den Beiträgen derselben durch neue Erwerbungen bereichert, welche wir im nächsten Programm anführen werden.
- 3. Das phyfikalische Rabinet unter ber Leitung bes Dr. Sturmer konnte bisber nur mit ben nothbürftiaften Apparaten nach bem augenblicklichen Bedürfniß bes Unterrichts ausgestattet werben; es wurden die wichtigsten Apparate für den Unterricht vom Gleichgewicht und der Bewegung fester Körper angeschafft.

#### and Makes white and seems IV. Chronik der Schule. I was a now as had word

Das Schuljahr murbe nach Oftern am 17. April 1860 in gewohnter Beise mit ber Ginführung der neu aufgenommenen Schüler eröffnet. Die Frequenz war im Sommerhalbjahr: in III 25; IV 27; V 39; VI 30; VII 43; 3uf. 164; im Winterhalbjahr 1860/61: in II 11; III 23; IV 34; V 42; VI 35; VII 59; 311f. 204.

Der Unterricht wurde nur durch die gesehlichen Verien unterbrochen, und zwar in der Pfingftwoche vom 26. - 30. Mai 1860, dann vom 5. Juli - 1. August; vom 29. Sept. - 10 Oct.; vom 22. Dec. — 2. Jan. 1861. In den beißen Sommertagen machte jede Klaffe in Begleitung bes betr. Ordinarius einmal am Nachm. einen Spaziergang in die Stadtbeibe ober an die Madue.

Am 19. April wurde der 300 jährige Todestag Ph. Melanchthons von der Schule gefeiert. Die Borträge, Declamationen und Gefänge ber Schüler vergegenwärtigten bas Lebensbild Melanchthons und die Zeit der Reformation; die Festrede hielt der Unterzeichnete über die Entwidelung und Berdienste Melandsthous als eines praceptor Germania.

Um 14. Mai 1860 schlossen sich Lehrer und Schüler dem Leichenzuge des am 12. Mai gestorbenen Quartaners Richard Sanne an.

Am Trinitatistage begingen Lehrer und Schüler die gemeinschaftliche Feier des h. Abendmahls. Das Winterhalbjahr begann wegen der feierlichen Einweihung des neuen Gymnafialgebäudes erft am 12. October.

Der Dberl. Rern hatte zu Michaelis bie Anstalt verlaffen, um einer wiederholten Berufung in 2 g Unterricht in der 2. Abtheitung wird der Blove Men er indern benen. -

die erste Abjunktur an der Landesschule in Pforta zu folgen. Die Anstalt dankt ihm für seine wenn auch nur kurze doch durch ausgezeichnetes Lehrgeschick, durch Eiser für seinen Beruf und durch seine gewinnende Persönlichkeit segensreiche Wirksamkeit und wird ihm immer ein freundliches Andenken bewahren.

In die Conrectorstelle trat Dr. Volkmann aus Stettin ein, in die Subrectorstelle und in die nächst höhern Stellen ascendirten Dr. Kalmus, Dr. Stürmer und Dr. Vetter; die 3. ordentliche Lehrerstelle wurde durch die Berufung des Dr. Janke aus Halle besetzt; als technischer Lehrer wurde Herr Schulz, als Lehrer der Vorschule Herr Müller angestellt. Das Lehrercollegium bildeten also:
1. Director Dr. Zinzow; 2. Conrector Dr. Volkmann; 3. Subrector Dr. Kalmus; 4. Dr. Stürmer; 5. Dr. Vetter; 6. Dr. Janke; 7. Cand. Paul; 8. techn. Lehrer Schulz;
9. Lehrer der Vorschule Müller.

1. Richard Emil V olf mann, den 15. September 1832 zu Sylbig geboren, besuchte die lat. Hauptschule zu Halle und das Domgymnasium zu Merseburg und studirte 1849 — 52 Phisologie auf der Universität zu Halle. Am 28. Juli 1852 mit der Dissertation: De Nicandri Colophonii vita et scriptis zum Dr. phil. promovirt, erlangte er am 18 Dec. d. J. die facultas docendi. Zuerst von Mich. 1852 als Probandus an der lat. Hauptschule zu Halle beschäftigt, wirste er von Ostern 1853 als Hüssehrer und Mitglied des Seminars für gel. Schulen am Gymnasium, von Ostern 1855 — Mich. 1860 als Collaborator und ord. Lehrer an der Fr. Wilhelmsschule zu Stettin. Es erschienen während dieser Zeit von ihm außer anderem: 1. De oraculis Sibyllinis dissertatio. 1853. 2. Commentationes epicæ. 1854. 3. Specimen novæ Sibyll, oraculorum editionis. 1854. 4. Plutarchi lib. de musica. 1856. 5. Ueber Progymnasmen. 1861.

2. Friedrich Julius Jante, geb. zu Halle den 5. Nov. 1829, besuchte das Ghmnasium zu Torgau, studirte von Ostern 1849 auf der Universität zu Halle Philologie und wirste daselbst seit Mich. 1854 als Hülfslehrer an dem Königl. Pädagogium, an welchem er nach Erlangung der sacultas docendi Michaelis 1856 als ord. Lehrer angestellt wurde. In Folge seiner Dissertation De stasimo Philoctetæ, sabulæ Sophocleæ, primo erward er sich von der Univ. zu Leipzig Michaelis 1860 das Doctordiplom.

3. Johannes August Schulz, den 24. April 1825 zu Muschten bei Schwiebus geboren, besuchte von Mich. 1843 — 46 das Königliche Seminar zu Neuzelle, wurde dann als Lehrer an der Stadtschule zu Baţ, und Ostern 1851 zu Königsberg i. N. angestellt und wirkte seit Ostern 1852 als Lehrer an dem Progymnasium zu Freienwalde a. D. Im August 1860 erwarb er sich auf der Königl. Kunstasademie zu Berlin das akademische Zeugniß eines Zeichenlehrers.

Am 15. Oct. wurde der Geburtstag des allergnädigften Königs durch eine Ansprache des Unterzeichneten und durch die kirchliche Feier begangen.

Das neue Jahr wurde am 3. Jan. 1861, nachdem die schmerzliche Kunde von dem Heimgange unseres hochseligen Königs eingetroffen war, durch eine Trauerrede des Unterzeichneten über die Bedeutung und Größe dieses Berlustes eröffnet.

Am 22. März gedenkt die Schule den Geburtstag unsers allergnädigsten Königs Wilhelm I. durch eine öffentliche Festseier in der Ausa unseres Gymnasiums zu begehen.

Auch in diesem Sahre ist der Unterricht unserer Schule mit Gottes Hülfe ohne irgend welche Störung durch Krankheit zu Ende geführt worden. Die Secunda wurde Mich. 1860 mit 11 Schülern eröffnet; die Vorschule wird Ostern d. S. in 2 Abtheilungen getrennt und sede besonders unterrichtet werden. Den Unterricht in der 2. Abtheilung wird der Lehrer Meyer übernehmen.

#### Deffentliche Prüfung und Redefeier.

#### Montag, den 25. Märj.

Vormittags von 8 Uhr an.

Bierftimmiger Choral: Gin Lämmlein geht und trägt die Schuld — und Gebet.

Quarta. Latein: Nepos. Dr. Ralmus.

Griechisch. Dr. Jante.

Erzählung: Das Neichsfest zu Mainz 1184 nach D. Abel.

Gebicht: Roland Schildträger von Uhland.

Nepos: Hamilcar.

Zweistimmiger Gefang: Es war ein alter König. Bolfslied.

Tertia. Latein: Ovid. Dr. Bolfmann.

Frangofifch. Dr. Better.

Erzählung: Der Tod des J. Huß nach Böhringer.

Gedicht: Kreuzesschau von Chamiffo.

Ovid. Met. III, 1 — 64.

Xenophon Anab. I c. 8 extr.

Zweiftimmiger Gefang: Mein Berg ift im Bochland.

Secunda. Latein: Livius. Der Director.

Mathematif. Dr. Stürmer.

Vortrag: Schlacht bei Marathon nach Herodot.

Virgil. Aen. I, 223 — 304.

Homer Od. lib. I, 1 — 48.

Racine mort d'Hippolyte.

Bierstimmiger Gefang: Harren will ich beiner Zeit — und Gebet.

Nachmittags von 2 Uhr an.

Choral: D Haupt voll Blut und Wunden — und Gebet.

Quinta. Latein. Dr. Better.

Geographie. Dr. Jante.

Erzählung: Die Karlsfteine nach Klopp.

Gedicht: Tod und Leben von Rückert.

Zweistimmiger Gesang: Kommt, laßt uns gebn spazieren.

Sexta. Latein. Cand. Paul.

Rechnen. Dr. Stürmer.

Erzählung und Gedicht: Friedrich Barbaroffa.

3weiftimmiger Gefang: Der Mai ift gekommen.

Borfchule. Religion, Deutsch und Rechnen. Lehrer Müller

Erzählung: Das blinde Roß.

Gedicht: Waldfirche.

Zweistimmiger Gesang: Vater unser.

Gebet und Choral: Nun banket alle Gott.

Der Unterricht in diesem Halbsahr wird am Dienstag nach Palmarum, den 26. März, mit der seierlichen Vertheilung der Zeugnisse und der Versehung der Schüler geschlossen. Die Ofterserien dauern bis Dienstag nach Quasimodogeniti, den 9. April, an welchem Tage das Sommerhalbsahr eröffnet wird.

Die Aufnahmeprüfungen finden vom 2. — 8. April in den Vormittagsstunden statt, und wird der Unterzeichnete in dieser Zeit die Anmeldungen neuer Schüler durch die Eltern oder deren Stellvertreter in seiner Wohnung entgegen nehmen. Es wird daran erinnert, daß jeder neu aufzunehmende Schüler ein von dem Vorsteher der bis dahin besuchten Schule außgestelltes Abgangs-Zeugniß vorzulegen hat.

Zinzow.

Cridt: Ieb und Schen von Albern.
Incidiumiger (Schang: Armut, last und gelent.
Seria. Lateia. Cand. Poul.
Radiuru. Dr. Etürmer.
Crysbung und Cibids: Fridrid Nachard.
Incidiumiger Gesang: Der Mai ist gekommen.
Leri den Le. Aldigien, Densid und Aledmen. Sebert B.
Creiden: Tealbliese.
Cheiden: Analdisch.
Cheiden: Analdisch.
Cheiden: Analdisch.